

Justr. Haus-Bibliothek II. Jahra.



## Twin Cities Campus



# Justrierte • • • • Baus-Bibliothek Jahrgang II • • • •

•

•



Mit Genehmigung ber Photographischen Union in Munchen.

Schlaf' Bergenssöhnchen, mein Liebling bift du! Mad bem Bemälbe von E. Unbers.

### Illustrierte

# Haus-Bibliothek

# Zur Unterhaltung - - - und geistigen Anregung

Band IX

Berlin-Leipzig M. Vobach & Co.

Verlagsbuchhandlung



Druct von W. Vobach & Co. in Leipzig-R.



### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                    | Sette   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schlaf' Kerzensföhnchen, mein Liebling bist du!<br>Nach dem Gemälde von E. Anders. Titelbild.      |         |
| Pflug und Schwert. Original=Roman von Beinrich                                                     |         |
| Vollrat Schumacher. (Fortsetzung)                                                                  | 1943    |
| New-York. Von Udo Brachvogel-New-York                                                              | 1981    |
| Deutsche Dichtergrüße:                                                                             |         |
| Rätfel. Don E. Beinrich Mann                                                                       | 1998    |
| Ilt der Cod ichmerzhaft? Von Dr. med. August                                                       | `       |
| Johannes                                                                                           | 1999    |
| Wer wird liegen? Ein Zeitroman in drei Buchern                                                     | ,       |
| von Reinhold Ortmann. (Fortsetzung)                                                                | 2009    |
|                                                                                                    |         |
| Moderne Familiengespenster. Von Ewald van                                                          |         |
| den Bosch                                                                                          | 2003    |
| Ein Spielerleben. Line Erzählung aus Californien                                                   | • • • • |
| von Bret Harte                                                                                     | 2081    |
| Ein Rundgang durch die deutschen Hochschulen.<br>Plaudereien aus alter und neuer Zeit. 6. Leipzig. |         |
| Von Dr. U. Stern                                                                                   | 2095    |
| Deutsche Dichtergrüße:                                                                             |         |
| Lettes Blühen. Don Prinz Emil zu Schönaich =                                                       |         |
| Carolath                                                                                           | 2120    |
| Ein Zirkuskind. Novelle von Riccardo Barretti                                                      | -       |
| Der Gruß und seine formen im Mandel der                                                            | , ,     |
| Zeiten. Von Dr. Rudolf Kleinpaul                                                                   | 2139    |

|                               |      |     |      |       | ٠.  |     |    |      |     |       |
|-------------------------------|------|-----|------|-------|-----|-----|----|------|-----|-------|
|                               | •    | •   |      |       |     | , L |    | e in | •   | Seite |
| Die Frau in der Politik. E    | ine  | St  | izze | og :  | n : | H.  | 0  | s f  | ar  |       |
| Klaußmann                     |      |     |      |       |     |     |    |      |     | 2146  |
| Gelprengte Felleln. Biftorifd | je P | lau | ibe1 | cei : | vot | ı K | 01 | nro  | ıδ  |       |
| ***                           | •    |     |      |       |     |     |    |      | •   | 2 (53 |
| Hllerlei:                     |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Balzacs Rache                 |      | •   |      |       | •   |     |    |      |     | 2161  |
| Beim Vogelarzt. (Mit 1        |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Wie man ehemals Steue         | rn   | ein | gog  | ١٠    |     |     |    |      |     | 2164  |
| Geräucherte Schinken als      | pro  | eis | füi  | : ju  | ng  | e Ł | h  | eleu | ite | 2164  |
| Strafe für Butterfälscher     | •    |     |      |       | . ` |     |    |      |     | 2165  |
| Ueber fingende Schlanger      |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Ueber ein Erdbeben in ?       |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Eine merkwürdige Erinne       |      |     |      |       |     |     |    |      |     | • •   |
| nationalen Herztekongr        |      |     |      |       |     |     |    |      |     | 2167  |
| Bur Beschichte bes Belde      |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Beiratsgesuch vom Jahre       |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Der preußische Pfiff          |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Der englische Satyriter       |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Verfügung wider das Mo        |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Sürstliche Grobheiten .       |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Ceure Passionen               |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Ein interessantes Buch.       |      |     |      |       |     |     |    |      |     | 2172  |
| Wenig schmeichelhaft .        |      |     |      |       |     |     |    |      |     | 2172  |
| Rätiel-Ecke                   |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
| Inferate                      |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |
|                               |      |     |      |       |     |     |    |      |     |       |





### Pflug und Schwert.

Original:Roman von Heinrich Vollraf Schumacher.

(8. Fortfehung.)

(Nachbrud verboten.)

#### XXVII.



olle zwei Tage blieb Dittmar in seiner Stube. Als er dann, Barbas slehentlichen Bitten nachgebend, wieder zum Borschein kam, war er verschlossener, benn je zuvor. Seine Bewegungen waren langsam,

fast schwerfällig; oft mechanisch, wie einem fremden, außer ihm stehenden Willen gehorchend. Seine Augen blickten kalk, teilsnahmsloß gegen die Dinge der Außenwelt. Es war, als ob sie nach innen schauten, auf ein geheimes Leben dort, dem alle seine Aufmerksamkeit und Kraft galt; aus dem sich ein Entschluß emporgerungen hatte, sest, unbeugsam, ehern. Unter diesem Entschlusse erstarrten seine Jüge; niemals mehr kam jenes stille Lächeln um seine Lippen, das ihn Barba und das Kind gelehrt hatten; niemals sprach er ein Wort über das Notwendige hinaus.

Barba schrieb sein seltsames Wesen dem Schmerz über ihren Verlust zu, der Eifersucht auf Henne, die ihn verzehrte. Sie suchte ihn zu trösten, ihn durch erhöhte Hingabe milder zu stimmen. Mit heißen Bitten drang sie in ihn, sie nicht allein mit Henne und dem Knaben in die weite, unbekannte Ferne ziehen zu lassen, aus der es vielleicht kein Wiedersehen gab. Sie strömte über von Schilderungen des Lebens, das

sie dort draußen in der neuen Welt miteinander führen wollten. Dort, wo niemand sie kannte. Dort, wo niemand ihnen im Wege war. Dort, wo sie einander lieben konnten, ohne den Haß und die Berfolgung durch die Anderen. Und Henne stimmte in leidenschaftlichen Worten mit ein.

Und es schien ihnen zu gelitigen. Es gab einen Augenblick, wo in die starren Augen etwas wie Milde zu kommen schien, als wolle sich etwas wie eine Last von diesem stummen Herzen lösen. Da war's, daß Dittmar einwilligte, mit fort-

zugehen.

Gleich darauf aber war er wieder so kalt und abweisend, wie zuvor. Als ob er die weiche Regung bereits bereue. Dennoch that er nichts, was auf eine Zurücknahme seiner Zustimmung hindeutete. Er widersprach nicht, wenn Barba bei den Zurüstungen für die lange Reise und das unbekannte Leben, das ihrer wartete, auch ihn und seine Bedürsnisse in Anschlag brachte; er unterstüßte sie vielmehr. In seiner stillen, geräuschlosen Art, die das laute Wort nicht liebte und den alten Mann wie einen Schatten inmitten des warmen Lichtes einherwandeln ließ, das nun den Weg in die Waldhammerschmiede gefunden hatte. Trosdem wich die Sorge um den Bater von Barba nicht. Der starre, sinstere Ernst seiner Stirn, der kalte, wie von einem unbekannten Entschluß gehärtete Ausstund seines Gesichtes erschreckte und quälte sie.

Er aber schien nichts von alledem zu merken. Einem längeren Alleinsein mit ihr ging er geslissentlich aus dem Wege. Drohte einmal ein solches, so holte er eiligst Henne herbei, um mit diesem die Vorbereitungen für den Auszug zu besprechen.

Hier gab es viel zu beratschlagen, zu thun. Für Henne mußte Strassossieit wegen des Wildfrevels erwirkt, der Wusseschof mußte verkauft werden. Ebenso die Waldhammerschmiede, ein schwieriges Unternehmen in dieser armen Zeit. Auch galt es, die Papiere herbeizuschaffen, die es Barba ermöglichten, eine neue Ehe einzugehen: die amtliche Bescheinigung von Bertrands Tode.

Alles das übernahm Dittmar selbst. Alle Einwendungen Hennes schnitt er kurz, entschieden, fast rauh ab. Dies war sein Wille; es war vergebens, dagegen anzukämpfen. Und

Henne sügte sich. Durch den Wald rings um das düstere Haus strahlte der Sonnenschein, und Sonnenlicht leuchtete auch in Barbas Augen, von Barbas Stirn. Beide umfing das junge, jauchzende Glück.

Sie achteten kaum darauf, wie der Alte sich eines Tages zum Gange ins Thal rüstete. Feste, freudige Zuversicht erfüllte sie, sichere Hossnung. Sie hatten sich; was konnte nun noch

fommen?

Und sie lächelten einander zu. Sie zogen in den wogenden Wald, lagerten im frischen Grase der Lichtungen und schauten träumend und genießend in den hohen, tiesen Hinnel hinein, Hand in Hand; zwischen ihnen das Kind.

Da war's, daß Johannes lachen lernte. —

Amtmann Dreßler empfing den Waldhammerschmied sofort. Neben dem Schreibtisch stehend, auf den er seine Rechte stützte, blickte er dem Eintretenden mit einem sast höhnischen Lächeln entgegen. Seit jenem Tage, da Hilde Karl von Nottorps Frau geworden, fühlte er sich sicher. Wenn Karl von Nottorps nun auch wirklich den wahren Zusammenhang der Dinge ersuhr — unangenehm und peinlich würde es ja für den Amtmann sein, aber nicht mehr gefährlich. Hildes Gatte würde nicht gegen den Bater seines Weibes auftreten. Und was konnte er denn schließlich auch verlangen? — Die Rückgabe des Gutcs. Aber war das als Hildes Mitgift nicht schon in seinen Händen? Der wenigstens hatte er den Rießbrauch davon; später, nach des Umtmanns Tode, würde es ihm ganz gehören.

Und der Tod des alten Freiherrn — konnte man ihn dem Amtmann zur Last legen? Er hatte den Mord nicht bestellt. Aus freien Stücken, aus eigenem, unmittelbarem Willensdrang hatte Dittmax, der Waldhammerschmied, ihn begangen. Der da eben eintrat, die Stirn finster gesaltet,

einen dufter glühenden Blid in ben Augen.

"Ihr seid's, Dittmar?" rief der Amtmann mit seinem lauten Lachen, hinter dem er seine Befangenheit verbarg. "Was führt Euch zu mir, Mann? Kann ich etwas für Euch thun? Dann schnell, ich hab' nicht viel Zeit übrig!"

In Dittmars hartem Gesicht bewegte sich kein Zug. "Nicht? Früher hattet Ihr immer Zeit für mich, Amtmann?"

Wieder lachte jener.

"Früher — ja! Aber jett — die Dinge haben sich ein wenig verändert seitdem, mein Bester! Oder wißt Ihr noch nicht, daß seit vier Wochen Hilbe Dresler Freifran von Nottorp genannt wird?"

Der Hammerschmied nickte kalt.

"Ich weiß es. Ihr habt das schlau gemacht, Amtmann!" Amtmann Dreßler that verwundert.

"Schlau? Kann ich just nicht sagen. Hab's überhaupt gar nicht gemacht. Ist ganz von selbst gekommen. Wie das so geht bei jungen Leuten. Hatte sich da der Junge schon vor langer Zeit in das Mädel vergafft. Konnte nicht von ihr lassen. Na, und was wollte ich da thun? Sie war ja auch rein weg nach ihm. Hab' asso also Ja und Amen dazu gesagt.

— Nur schade, daß ich's nicht schon früher wußte, wie's mit den beiden stand. Dann wäre die ganze Geschichte von damals nicht nötig gewesen. Haus Nottorp wäre dann ja auch so zu den Dreßlers gekommen!"

Dittmax sah ihm mit einem seltsamen, starren Blicke in die Augen.

"Wirklich? Wär's das, Amtmann?"

Jener fah fort.

"Ihr glaubt mir nicht? Na. Ihr solltet nur sehen, wie die beiden miteinander leben! Wie die Turteltauben! — Aber 's ist ja schließlich auch gleichgültig, was Ihr glaubt und was nicht. Zedensalls ist die alte Geschichte für mich nun gründlich ad acta gelegt!"

"Weiß er's?"

"Warum nicht gar! Ich werd's ihm doch nicht auf die Nase binden! Und Ihr — Ihr schweigt natürlich, wie zuvor. Ist ja Euer eigener Borteil. Ich din ja nicht mehr beteiligt. Wenn er nun wirklich auch erfährt, wie ich die Gelegenheit nutte — na, er wird ein paar Wochen schwollen und dann ist's wieder gut!"

Er lachte laut und ging ein paarmal lebhaft hin und her, mit festen, schnellen Schritten. Die Krankheit schien aus seinen Füßen gewichen. Seine riesige Gestalt trug sich straff ausgereckt und verriet in nichts die vierundfünfzig Jahre des Mannes. Seit Hildes Hochzeit schien etwas wie eine neue Jugend über ihn gekommen.

Ein langes Schweigen herrschte nach seinen letten Worten. Dittmar stand noch immer neben der Thür, bleich, gesenkten Hauptes, die Lippen sest auseinander gepreßt. Als befürchte er, daß ihnen ein unbedachtes Wort entsliehe, das die geheimen

Plane feines Bergens verraten könne.

Nun richtete er sich langsam auf und trat etwas näher.

Seine Stimme flang gedämpft, sein Atem ging schwer.

"Ift's Euch wirklich so leicht ums Herz, Amtmann?" fragte er mit verschleiertem Blick. "Wenn der Nottorp alles erführe, glaubt Ihr, er würde Euch's so hingehen lassen?"

Amtmann Dregler blieb fteben. Noch lachte er.

"Sab' ich den Mord bestellt?"

Dieselbe Frage hatte er dem Schmiede am Tage der Heimstehr der Sieger ins Gesicht geschleudert. Damals hatte das Wort Dittmar wie ein Schlag getroffen. Nun aber schien es ihn kaum zu berühren, ob einer es Mord oder Notrecht nannte, was er gethan.

Er nickte nur, leise, kaum merklich; als habe auch für ihn die Frage längst ihre Bedeutung verloren, jene ewig bohrende Frage der langen, schlassosen Nächte, die Frage nach dem Recht.

"Nein, Ihr bestelltet den Mord nicht!" jagte er dumpf, langsam, jedes einzelne Wort schwer betonend. "Aber Ihrschufet ihn!"

Noch immer lachte Amtmann Dreßler.

"Ich schuf ihn? Seid Ihr närrisch, Mann?"

"Ihr kamt zu mir und sagtet mir, daß es der Nottorp gewesen war, der mich ehrlos gemacht. Ihr kanntet mich. Ihr wußtet, daß ich's ihm nicht so hingehen lassen würde. Und aus Euren Worten über die geplante Flucht ersah ich die Gelegenheit. So that ich's. — Gewiß, der Mann war mir immer verhaßt. Aber nur als der Herr über Anechte, nicht als Mensch. Ein ehrlicher Rampf war zwischen uns gewesen um das alte und das neue Recht. Ein Kampf mit Worten und Gründen, nicht mit tötender Waffe. Die kam erst in meine Hand, als ich auch den Menschen in ihm hassen gelernt hatte. Und durch wen hatt' ich's gelernt? Durch Euch, Amtsmann, durch Euch! Darum — Ihr schuset den Mord! Nie hätte meine Hand nach der Wasse gegen den Nottorp gegriffen, hättet Ihr sie mir nicht hineingedrückt!"

Der Amtmann hatte sich abgewandt. Sein Gesicht war

blaß geworden und seine Augen fuhren unruhig umber.

"Und warum sagt Ihr mir das alles?" ftieß er endlich hervor. "Soll ich denn nie Ruhe haben vor Euch? So geht doch hin und sagt's dem Jungen! Sagt's ihm, packt es vor ihm aus, alles, wie Ihr es Euch zurecht gelegt habt. Wir werden ja sehen, ob er mehr Euch oder mir glaubt!"

Dittmar ftand regungslos, unverwandt vor fich hin ins

Leere starrend.

"Ja, das würden wir sehen! Ihr würdet's sehen, Amtmann, daß er mir glaubt, nicht Euch! Euer Fall ist der Betrug, die List, die Lüge; alles habt Ihr durch die Lüge gemacht. Aber ich — wohl, ich tötete! Aber, Amtmann, ich log nicht! Nie habe ich gelogen, nie! Und darum — ich werde nicht zu ihm gehen, wenn Ihr es hindern wollt. Und Ihr könnt es hindern. Ob ich spreche oder nicht — beides liegt in Eurer Hand! Denn, Amtmann, Ihr sollt mir helsen. Deshalb bin ich zu Euch gekommen. Helsen, daß ich von hier fortgehen kann!"

Der Amtmann suhr jäh herum und sah jenen erstaunt an.

"Fortgehen — Ihr wollt fortgehen? Wohin?"

Ein seltsames Licht erschien plötlich in Dittmars Augen. Langsam wandte er sie dem Fragenden zu, mit einem wie messenden Blicke, der dessen ganze Gestalt umfaßte. Als prüse er des Gegners Kräfte für einen zukunftigen Kampf, für den Kampf, der beiden das Ende bringen mußte.

"Fortgehen — ja, fortgehen! . . . Wohin — weiß ich's?" Ein ratselhafter, verschleierter Ton war's, in dem er die Worte gesprochen. Aber dann, wie um den befremdenden Eindruck wieder zu verwischen, setzte er einsach, schlicht hinzu: "Wir wollen auswandern, Barba, der Knabe und ich. Nach Amerika. Anch Henne Wulff geht mit. Er heiratet Barba. Wir wollen der Sache hier ein Ende machen, und da's nicht anders geht, so gehen wir!"

Strahlende Freude war währenddessen im Gesichte des Amtmannes ausgestiegen. Er machte gar keinen Versuch, das Aufaatmen der Erleichterung zu verbergen, das seine Brust hob und senkte. Mit einem Blicke überschaute er die gewaltige Tragweite des Gehörten. Eine Befreiung war's für ihn, eine Erlösung von dem jahrelangen Drucke, den der Gedanke an Dittmars Nähe, an die stumme Drohung seiner Augen auf seine Seele gewälzt hatte. Nun endlich sollte er für immer ausatmen dürsen, nun endlich sollte dieser düstere Schatten aus seinem Leben weichen!

Alles löste sich aufs beste. Als Sieger gingen die Dreflers aus dem surchtbaren Kampse hervor um das Land unter dem Bilstein, Sieger überall.

"Und dazu soll ich Guch helsen?" fragte er haftig, bereit, alles zuzugestehen. "Was tann ich für Guch thun?"

"Zuerst gilt es, für Barba die Heiratserlaubnis besichaffen!"

Der Umtmann nichte lebhaft.

"Ihr meint, den Totenschein für den ersten Mann, den französischen Kapitän? Aber das ist leicht! Hab' ich seinerzeit nicht selbst die antliche Nachricht erhalten, daß er beim Uebergang über die Beresina ertrunken ist?" Er öffnete den großen Schrank, der die eine Wand des Zimmers bedeckte. "Bertrand hieß er, also B!" Er zog das Aktenstück hervor und schlug die Seite aus. "Da steht's! Ertrunken in der Beresina. Ich will Euch den Schein sosort ausstellen. In vierzehn Tagen kann dann die Hochzeit sein!"

"In vierzehn Tagen!" wiederholte der Schmied langsam und sah zu, wie der Amtmann schrieb. In seinen Augen war

wieder jener feltjame, meffende Blid.

"Und gleich nach der Hochzeit werdet Ihr fortgehen?" "Gleich nach der Hochzeit. Ja, dann wird's geschehen!" Amtmann Dreftler lachte. "Ihr sagt das so — sast schwermütig! Aber, Mann, es muß Euch doch leicht werden, das Fortgehen. Ihr habt hier doch nicht gerade viel Angenehmes erlebt. Ihr solltet froh sein, daß das alles nun ein Ende haben wird!"

Dittmar lächelte fast; ein schwaches, schattenhaftes, surchtbares Lächeln, das in seine Augen keinen Schimmer von Freude brachte.

"Gin Ende. Alles wird ein Ende haben. Sa."

Unbewegt nahm er den Schein, der Barba und Henne Bulff vereinen sollte. Dieses Eine wenigstens hatte sich zum Guten gewendet, nicht mehr würde das Kind unter der Schuld des Baters leiden. Und das, was noch kam, würde sie nicht mehr berühren. Bielleicht, daß Barba es kaum ersuhr, wenn sie sort war. Benn sich zwischen ihr und der Heimat die große Flut dehnte, zwischen ihr und dem Bater; die Flut des Bersgessens.

"Auch muß Henne Bulff ohne Strafe ausgehen!"

"Ihr meint wegen des Wilberns? — Zugestanden, Dittmar! Wir wären ja froh, wenn wir alle Wilddicke auf diese Weise los würden!"

"Und den Bulffshof — den müßt Ihr kaufen, Amtsmann! Ebenso meinen Balbhammer. Beide sind den Nottorps und Euch ja immer im Wege gewesen. So wird's für Euch ein Vorteil sein, zuzugreisen. Wenn Ihr wollt, können wir gleich rechnen!"

Der Amtmann zögerte.

"Gegen Eueren Walbhammer hab' ich nichts!" sagte er lauernd. "Das lohnt sich immerhin. Da wird der Walb ganz mein. Aber der Wulffshof — es sollen viel Schulden darauf stehen!"

Dittmax nickte und sah ihn an, mit jenem starren, kalten Blick.

"Die sind vom Schlüter, dem Kaufmann in der Stadt. Gewiß, wenn der es will, gehört der Wulffshof morgen ihm, ohne daß es ihn noch einen Heller weiter kostet. Aber Henne Wulff muß was mit in die Ehe bringen, wie seine Frau das Geld für den Hammer hineinbringt. Er darf nicht der Mann seiner Frau werden. Gleiches Recht und gleiche Pflicht für

beide. Und zudem ist der Johannes da, der Johannes Bertrand, der ihn nichts angeht, den er aber mit ernähren muß. Drüben in dem fremden Lande, wo ihn keiner kennt und wo keiner ihm hilft. Darum müßt Ihr den Wulfshof kausen, Amtmann, damit noch ein Stück Geld für ihn dabei herausskommt, mit dem er weitersehen kann. Ihr müßt ihn bezahlen nach dem Werte, den er hatte, ehe das Feuer in die Ställe kam!"

Eine dunkle Röte stieg dem Amtmann ins Gesicht. Scheu blickte er zur Seite.

"Das Feuer . . . ich weiß nichts von dem Feuer!" Dittmar beugte sich ein wenig zu ihm herab.

"War der Pole, der Garzewski, nicht Knecht bei Euch, ehe er auf den Wulfschof kam?"

Jener fuhr auf.

"Was soll das? Was fragt Ihr? Glaubt Ihr... Gewiß, war der Pole Anecht bei mir! Aber was beweist das? Ist ja noch nicht einmal klar, ob er das Feuer anlegte, er, oder der Landstreicher, den man auf dem Hofe sand, bewußtslos, blutend! Der soll's gewesen sein!"

"Und Ihr habt ihn verfolgt, diesen Landstreicher!" fiel Dittmar spöttisch ein. "Wie's Eure Pflicht als Umtmann ist. Nicht wahr, Ihr habt ihn gegriffen?"

Berlegen zuckte jener die Achseln.

"Bersucht ist's. Nicht meine Schuld, wenn's nicht gelang. Der Kerl ist spurlos verschwunden!"

Der Schmied richtete sich auf.

"Spurlos — gewiß! Alles verschwindet spurlos, Amtmann, was Euch in Euere Plane nicht paßt!"

"Aber wenn ich Euch versichere . . . "

Mit einer eisigen Handbewegung schnitt Dittmar das Weitere ab.

"Wollt Ihr also ben Bulffshof ober nicht?"

"Und wenn ich ihn nicht will?"

Die Stimme des Schmiedes klang hart, schneidend, ehern.

"Dann — Ihr wißt, die Kaffette des alten Nottorp enthielt ein Papier. Dieses Papier gegen den Wulffshof, Amtmann!" Amtmann Drefler überlegte. Immerhin schien's ihm passend, auch dieses Zeugnis des Vergangenen zu vernichten.

"Alfo wenn ich den Bulffshof taufe?"

"Erhaltet Ihr das Papier!"

"Sofort?"

"Um Tage, ba wir fortgehen!"

"Warum nicht gleich?"

Dittmar antwortete nicht sofort. Er hatte sich abgewandt, wie um die seltsame, tödliche Blässe zu verbergen, die sein Gesticht plöglich bedeckte. Seine Lippen hatten sich frampshaft zusammengepreßt, als ob er fürchte, daß ihnen ein schnelles Wort entschlüpfen, daß sie jene Gedanken herausschreien könnten, den Gedanken, der ihn unaushörlich, rastlos durchwühlte, den Gedanken an das Kommende.

"Barba und die anderen gehen früher von hier fort, als ich!" ftieß er endlich beraus.

"Ich fahre erst mit dem folgenden Schiffe. Darum — ich muß sicher fein in der Zwischenzeit, sicher bor Guch . . . . "

"Aber wenn Ihr geht, werdet Ihr mir bas Papier

bringen?"

"Bringen? — Der Waldhammer ist dann Euer. Wer wird es wunderbar finden, wenn Ihr dann zu ihm heraufstommt, am hellen Tage, vor allen Leuten? Mögt Ihr es Euch selbst holen!"

Seine Stimme war nun wieder ruhig und kalt, wie zuvor. Er wandte sich dem Sigenden wieder zu, mit einem fragenden, Antwort beischenden Blick.

Amtmann Dreßler überlegte nun nicht mehr. Alles vor ihm und hinter ihm tauchte sich in das strahlende Licht des errungenen Sieges.

"Gut also; ich hole es mir! Und nun wollen wir rechnen!"

Er zog einen Stoß Papiere zu sich heran und ergriff eine Feber. Und sie rechneten. Dann setzte er die Berträge auf.

Dittmar stand hinter ihm und sah zu. Und er sah die steilen, plumpen Schriftzeichen des Amtmanns, wie sie allmäh- lich das Papier anfüllten. Wie die Hand aussah, grob, hart, massig, so schrieb sie, schrieb, wie der Mann dachte.

Und dem Waldhammerschmied fiel ein anderes Schriftstud ein, bedeckt mit Worten von derselben Sand.

Benne Bulff hatte es gerettet aus ber Berftorung feines väterlichen Erbes. Nun lag es mit jenem Bapier zusammen in der Raffette des alten Nottorp. Ueber im glucifte und murmelte das Baffer des Bergfees, über dem dunklen Felfengange, in dem die Raffette ftand. Murmelte in duntlen, fernen Tonen, wie von einer alten, langvergesienen Beichichte, von Schuld und vergoffenem Blute . . .

Nacht für Nacht ftieg Dittmar in ben Bang berab, feit= bem das neue Papier zu dem alten gekommen; las es immer und immer wieder bei dem truben Schein des Lichtes, ohne Furcht vor der Bernichtung, die aus den Faffern mit den ichwarzen, metallisch glanzenden Körnern brohte.

Ein Glaube war in ihm, ein neuer Glaube. Richt weil das Recht gegen den Nottorp für Dittmar gewesen war, hatte Gott damals das Furchtbare verhütet. Weil Gott das Unrecht Beil er die beiden Schuldigen kannte: ben, der die That begangen und ben, der fie geschaffen durch das lügnerische Wort. Beil Gott die Bernichtung über beibe malzen wollte, das Urteil, das Gericht. Ueber beide zusammen.

Das hatten die Wasser gemurmelt. -

Und Dittmar beugte fich über die Schrift vor ihm und betrachtete die Sand, die ichrieb, und den Schreiber, dem diefe Sand gehörte, mit jenem feltsamen, meffenden Blicke.

In seinen Ohren war ein Brausen, es murmelten Die Wasser . . .

Um die alte Dorffirche blühten die Linden. Der suße Duft zog über die Graber zu ihren Fußen hin, fich mit dem ftrengen Atem des Epheus, dem Modergeruch vergilbter Blätter mischend. Durch bas bichte Laubdach ber Baume fiel bier und ba ein Sonnenstrahl, spielte um weiße Grabfteine und zer= brochene Kreuze, ließ hier das tiefe Blau und satte Rot blühender Blumen noch leuchtender hervortreten und machte dort in den Winkeln Die Schatten noch dunkler und schwerer.

Ununterbrochenes Summen von Bienen war in den Bäumen und auf der Erde. Bom Saufe des Schullehrers 123

kamen sie her, aus den Blumen der Gräber süßen Honig zu sammeln. Auf der Spitze des hölzernen Glockenturmes aber, der sich neben der Kirche erhob, saß eine Taube. Ihr reines, weißes Gesieder leuchtete blendend in der vollen Sonne. Regungslos saß sie, den Kopf unter dem Flug geborgen, wie träumend. Unbekümmert um das Gerede der Menschen, die den Eingang zur Kirche füllten.

Plöglich aber flatterte sie erschreckt empor. Unter ihr tönte die Glocke.

Der alte Schullehrer hatte fie angeschlagen. Ihr heller Klang drang über die Wipfel der Bäume hinweg zu den nahen Bergen hinüber, ein leises Echo in den hochstrebenden Tannen des Forsts weckend. So klang's, als riefen rings umher durch das ganze Thal zarte, weiche Glockenstimmen.

Die Menge vor der Kirchenthür schwieg. Eine heiße, schwüle Stille lag über den Wartenden. Blasse Gesichter starrten hervor, die noch die Spuren der überstandenen Not trugen, der Krankheit, der Entbehrung. Aber auch Zeichen des Hasses, Schadenfreude und Hohn. Dennoch unterbrach kein Wort, kein Ruf die Stille. Schweigend warteten sie.

Die Glocke verklang. Mit scheuem Blick schlich der Schulslehrer um die Kirche herum zur Sakristei, in der der alte Bfarrer des Dorfes der Ankommenden harrte.

"Es ist nicht gut mit den Leuten, Herr Pfarrer," sagte der Lehrer bekümmert. "Wenn's nur kein Unglück giebt. Warum bestand Henne Wulff aber auch auf der Trauung in der Kirche!"

Der Pfarrer hob ein wenig ben weißen Ropf.

"Sollte er sich verstecken wie ein Uebelthäter?" fragte er sanft verweisend. "Die Aurzsichtigen! Sie begreifen noch nicht, daß es besser ist, zu lieben als zu hassen. Wohl, strecke den Feind deiner Heimat zu Boden, aber dann reiche dem Wunden die Hand, daß Ihr Euch versöhnt und lieben lernet. Auch verstehen sie das Große nicht, aber vielleicht . . . einst . . . "

Sinnend neigte er das Haupt auf die Brust, wie müde. Ein alter Mann war er, der seit den Tagen des großen Friedrich viel Leid und Mühsal durchkostet hatte. Die Menge draußen brängte sich zusammen und spähte die Dorfstraße hinunter. Eine Gestalt war hinter den äußersten Häusern hervorgekommen.

Aber es war nicht ber Erwartete, nicht Henne Wulff, sondern ein Fremder. Ein Mann mit langem, schwarzem Barte. Unbedeckten Hauptes kam er langsam heran, unsicheren, schwankenden Schrittes, in Lumpen gehüllt, eine dunkelrote, surchtbare Narbe auf der Stirn. Zuweilen blieb er stehen, den Kopf emporgereckt, wie lauschend, sich das Wundmal reibend, als ob es ihn hindere am Denken. Dann ließ er mit verzweiselter Geberde die Hand sinken und kam näher. Unverständliche Worte murmelte er. Wie "Henne Wulff" klangs.

Hatte er von Henne Wulffs Hochzeit gehört und kam er, der Feier zuzuschauen? Er ging geradenwegs auf die Menge zu. Sie trat vor ihm auseinander und ließ ihn durch. Man kannte ihn. Nicht lange her war's, da war er hier im Dorfe umhergezogen, Haus für Haus, ein Buch in der Hand, das er wortlos den Leuten hinhielt. Gaben hatte er gesjammelt für die Kranken des Thales.

Nun sammelte er nicht mehr. Buch und Geld hatte man eines Tages im Flur des Krankenhauses der Stadt gefunden, unbeschädigt, ungemindert. Der Mann selbst aber war verschwunden.

Man hatte ihn weit fortgeglaubt. Auf ber Flucht vor der Behörde, die ihn wegen des Brandes auf dem Wulffshof verfolgte. Nun aber tauchte er wieder auf. Zu Henne Wulffs Hochzeit kam er. Und die Leute machten ihm Plat. Sie hatten Mitleid mit ihm. Ein armer Blödfinniger war er, dem man die That nicht anrechnen durfte. Auch war's eine That, wohlgefällig in den Augen der Wartenden. Traf sie doch Henne Wulff und durch ihn Dittmar, den Verhaßten, Verachteten. Alle diese Menschen würden den Landstreicher vor Verfolgung geschützt haben, während sie Dittmar verfolgten und alles, was zu Dittmar gehörte. Alle hatte Dittmar gekränkt, beleidigt, verachtet. Höher hatte er sich gedünkt als die Leute des Thales, höher und klüger. Hatte die alten Sitten umstoßen und neue an ihre Stellen setzen wollen.

Das verziehen sie ihm nicht. Sie haßten ihn. Und ihr Haß fiel auch auf Barba, sein Kind, und auf Henne Wulff, der zu Barba hielt, der dadurch, daß er Barba zum Weibe nahm, allen ins Gesicht schlug.

Und so nickten sie dem Fremden lachend zu und machten ihm Plat. Er achtete nicht auf sie. Er ging zu der alten, ausgetretenen Sandsteintreppe vor der Kirche und setzte sich dort auf die unterste Stuse. Schwer siel ihm das Haupt auf die Brust. Seine Hände entstrafften sich in dem Schatten der Linden und sanken schlaff herab. Seine Augen schlossen sich; er schlief.

Der Lehrer öffnete die Kirchenthür weit. Aber niemand trat ein. Draußen vor der Thür im Holzzaun drängten sie sich, der den Kirchhof umgab. Totenstille herrschte. Alle sahen

nun wieder die Dorfftrage hinab.

Und um dieselbe Biegung des Weges herum, die eben der Fremde gekommen, kamen nun auch Barba und Henne Bulff.

Sie gingen Hand in Hand. Njemand sonst war bei ihnen, weder Dittmar, noch das Kind. Die hatte wohl die Furcht im sicheren Hause zurückgehalten. Aber Henne Wulff und seine Braut schienen keine Furcht zu hegen. Ruhig kamen sie die Straße herauf in sonntäglichen Kleidern. Beider Antslitz strahlte. Sie schwebten mehr als sie gingen. Doch sahen sie nicht auf den Weg, sie sahen nur einer in des anderen Gesicht. Hin und wieder sprachen sie ein Wort.

"Barba!"

"Benne!"

Leife sprachen sie es, zitternd, weich, voll unendlichen Glückes, wie aus dem Feiertage ihrer Herzus. Ueber ihnen, in der sonnengefüllten Luft schwebte etwas Weißes, Glänzendes. Die Taube, die ihnen entgegengeslogen war und nun mit ihnen zurückehrte, inmitten des dumpsen, drückenden Schweigens der Menge, das den Nahenden entsgegendrohte.

Aber als Henne Wulff die Wartenden erblickte, als er ihre finsteren, zurückweisenden Mienen gewahrte, ließ er Barbas Hand nicht los. Nur noch sester zog er sie an sich heran, als wollte er offen erweisen, daß sie zu einander gehörten. Eine Bewegung tam in die Menge. Wie auf Berabredung drängten fie alle in die enge Deffnung im Holzgaun, mit ihren Leibern eine gewaltige Mauer bildend, mit der fie den Eingang versperrten.

In der ersten Reihe stand ein alter Mann, der Schulze des Dorfes. Henne Wulffs Vater war er einst Freund gewesen, Freischöffe gleich jenem. Un ihn wandte sich Henne Wulff.

"Warum laßt Ihr uns nicht durch? Der Pfarrer wartet

auf uns!"

Mit einem Schimmer von Teilnahme ruhten die Augen des Alten auf dem Fragenden. Aber er erwiderte nichts. Niemand sprach ein Wort. Lautlos standen sie und unbewegt, eine starre Mauer, die nicht wich.

In Benne Bulffs Geficht ftieg langfam eine dunkle Rote,

feine Augen flammten.

"Was hindert Ihr mich? Was habt Ihr gegen mich? Hab' ich nicht gekämpft, so gut wie einer? Hab' ich nicht gesitten, wie Ihr, und alles verloren, wie Ihr? Und nun seid Ihr mir Feind geworden?"

Wieder das finftere Schweigen. Doth nun unterbrach

eine Stimme die Stille, die Stimme des alten Mannes.

"Laß ab von der Berfluchten," fagte er dumpf, "und wir

werden dir wieder Freunde sein!"
Wit ausgestreckter Hand deutete er auf Barba. Unwillfürlich wich sie zuruck, erblassend, den Kopf senkend, wie er-

drückt von der Last ihrer Schmach. Auch Henne Wulff war bleich geworden. Aber die Leuchtende Flamme wich nicht aus seinen Augen. Mit starkem Griff zog er Barba an sich und schlang wie schützend den

Arm um fie.

"Dies meine Antwort! Und nun thut, was Ihr wollt!" Er erwartete nun den Ausbruch des Hasses. In ihren Händen glaubte ex Steine zu sehen, wie er schon einmal Steine in ihnen gesehen hatte. Und sie würden sich gegen ihn und Barba erheben, diese Hände, und die Steine auf sie werfen. Und sie würden sterben unter den Steinen. —

Aber keine Hand erhob sich. Unbewegt und schweigend

stand die lebende Mauer wie zuvor.

In der Kirchenthür erschien der Pfarrer. Sein Blick überslog die Menge. Unschwer erriet er die Absicht der Leute. Ein mildes, erbarmendes Lächeln zog über sein greises Gesicht.

"Laßt sie herein!" sagte er sanft. "Das Gotteshaus ist

für alle."

Die Köpfe wandten sich ihm zu, aber die Füße wichen

nicht von ihrer Stelle. Jener Alte antwortete:

"Henne Wulff brach die Acht, da er um Barba Dittmar freite. Wer sich zu dem Ehrlosen gesellt, wird selbst ehrlos. Es sei denn, daß er sich löse!"

"Und was muß er thun, daß er fich löfe?"

"Er laffe von der Chrlofen!"

"Bas Gott zusammenfügt, das foll der Mensch nicht scheiden!"

Ohne Besinnen fam die Antwort,

"Wir trennen sie nicht. Wir wollen nur nicht, daß sie das Haus Gottes entweihen. Ein uraltes Haus ist's, erbaut von unserer Bäter Lätern. Keines Chrlosen Hand hat je daran gerührt, kein Chrloser je seinen Fuß in den heiligen Raum gesett, es sei denn, er habe sich zuvor gelöst!"

Wieder erklang die milbe, traurige Stimme des Pfarrers.

"Und was muß Dittmar thun, daß er sich löse?"

Darauf die harte, martige des Bauern:

"Er thue, was er will. Nie aber wird der gelöst, der Baterland und Heimat verriet!"

"Aber sein Kind! Ist es nicht schuldlos?"

"Barba Dittmar — schuldlos! Das Franzosenliebchen!" Der alte Bauer hatte es herausgestoßen mit einem furchtbaren Lachen des Hohnes.

Und alle die Männer um ihn her fielen ein. Bon aller

Lippen brach dieses schreckliche, vernichtende Lachen.

Unter ihm fant Barba in sich zusammen. Aber Henne

Wulff hielt sie aufrecht.

An seiner Brust hielt er sie und strich ihr mit der Hand leise, liebkosend über das Haar. Ein Schluchzen drang aus seiner Brust. Nicht wegen des eigenen Leides, nur um sie, die litt.

Der Pfarrer sah es. Ernste Entschlossenheit kam in seine Augen. Mit einer Stille heischenden Geberbe wandte er sich an die Menae.

"Ihr weigert ihnen den Eintritt!" rief er laut. "Weigert Ihr ihn auch, wenn ich Euch im Namen des Gottes, dem ich diene, befehle, sie zu mir zu lassen?"

Er stand hochaufgerichtet, das weiße Haupt zurückgeworfen. In seinen Augen brannte ein heißes Licht des Zornes.

Auch in den harten Augen des Bauern flammte es auf. Auch seine Stimme tonte:

"Wir weigern es nicht!" stieß er stark, mit schwerem Atem heraus. "Aber niemand von uns würde hinfort mehr zum Altar des Herrn kommen, niemand mehr das Haus Gottes betreten, das entheiligt!"

Er blicke im Kreise umber. Und plötzlich, wie einem ungesprochenem Befehl gehorchend hoben sich alle die rauhen Bauernhände um ihn empor, wie zu einem Schwur.

"Niemand! Niemand! Niemand!"

Der Pfarrer erblich. Ratlos irrte sein Auge über die Männer seiner Gemeinde. Er kannte sie alle. Mit ihnen hatte er gelitten, gedarbt, gebetet. Alle die Fehler und Leidenschaften kannte er, die in diesen harten Herzen lebten, aber auch alle die starren Tugenden. Durch diese heißen Leidenschaften, durch diese starren Tugenden hatte sich das Vaterland siegreich über die Vernichtung erhoben. Daß sie an den alten, strengen Bräuchen hingen, hatte sie der Verführung der Fremden unzugänglich gemacht. Und nun — durste er den Stab über ihnen brechen darum, daß sie jene Bräuche auch gegen die eigenen Landsgenossen kehrten?

Nachsinnend stand er eine Weile inmitten des erwartungsvollen Schweigens. Dann kam das milde, erbarmende Lächeln wieder in seine Augen. Langsam stieg er die Treppe hinab, vorüber an dem teilnahmlos auf der untersten Stufe sitzenden Fremden, und kam zu den Männern. Sein leuchtender, verzeihender Blick überslog ihre wilden Gesichter.

"Aber mich werdet Ihr doch zu ihnen hinaus lassen?" fragte er sanft. "Denn auch sie dienen Gott, und wenn

Ihr sie nicht zu ihrem Gotte lassen wollt, so muß ihr Gott zu ihnen kommen!"

Willig öffneten fich ihm ihre Reihen. Ruhig schritt er hindurch, eine hohe Gestalt, das weiße Saupt über den Andern emporragend. So kam er zu Henne Wulff und Barba.

Mit ein paar geflüsterten Worten verständigte er sie. Hinter ihm stand der Lehrer, der ihm gefolgt war, der Zeuge. Und Henne Wulff und Baxba sanken nebeneinander auf die Kniee in den Staub der Straße. Ihre Häupter umfloß das goldene Licht der Sonne. Und ein tieses Schweigen war rings umher. Nur das leise, auf- und absteigende Summen der Honig tragenden Bienen. Wie ferner Orgelton klang's.

Der Pfarrer erhob die Stimme.

"Und so frage ich dich denn, Henne Wulff, willst du diese Barba Bertrand zum Weibe?"

Etwas wie ein dumpfer, wirrer Ausruf kam von der Kirchentreppe her. Bon dort, wo sich jäh die Gestalt des Fremden erhob. Sein verwildertes Gesicht mit der blutroten Narbe und den weit geöffneten Augen erschien weit vorgereckt, wie einem zu ihm dringenden Rufe lauschend über den Köpfen der Menge.

"Ja!" antwortete Benne Wulff laut.

"Und du, Barba Bertrand, willst du diesen Henne Bulff zum Manne?"

"Ja!" antwortete Barba Bertrand.

Der Pfarrer wechselte die Ringe, einfache, filberne Reifen nach ber Bäter Beise.

Dann breitet er die Hände segnend über die Häupter der Reupermählten.

"Bertrand!" schrie der Mann auf der Kirchentreppe gellend auf. "Bertrand!"

Noch immer stand er weit vorgebeugt. Aber seine Augen blickten nun nicht mehr fremd und wie verloren. Weit drangen sie aus ihren Höhlen hervor, wie ein Licht in sich aufnehmend, das plötzlich vor ihnen aus tieser Nacht emporssammte.

Der Kuf brachte eine wilde Bewegung in die Menge. Wie eine Frage hatte er geklungen. Und jeder einzelne antwortete, voll Haß und Berachtung. "Bertrand! Bertrand! Die Witwe des Franzosen! Das

Franzosenliebchen! Das Franzosenliebchen!"

Der Mann auf der Treppe wankte zurück. Wie auf der Flucht vor etwas Gespenstigem, unwiderstehlich auf ihn Ginstürmendem, wandte er sich zu der offenen Thür hinter ihm und verschwand im Dunkel der Kirche.

Dort fiel er in den ersten Kirchenstuhl, niedergeworfen von der Wucht der Erkenntnis. Seine Hände rieben die Narbe.

"Bertrand?" flüfterte er vor fich hin. "Bertrand?"

Auf jenen allgemeinen Ruf hatte sich der Pfarrer aufgerichtet. Zornrot hatte er sein Gesicht den Störern der heiligen Handlung zugewandt. Nun aber, da sie, wie erschreckt über das eigene Beginnen, wieder berstummten, wich die Erregung von ihm. Ein großes, die ganze Welt umsassendes Mitleid kam über ihn, jenes Mitleid, das auch in Henne Wulfst und Barbas Herzen war.

Wann würde allen die Erlösung kommen, die Erlösung vom

Haffe?

Und der greise Pfarrer neigte sich zu denen, die von seiner Gemeinde ausgestoßen waren, zu den Geächteten, Entehrten, Bersfolgten. Und warf sich gleich ihnen auf die Kniee nieder, in den Staub der Straße und hob die Hände und betete laut:

"Bater unser, der du bist im Himmel . . . "

Henne Wulff zog Barba an sich. Und wieder strich seine Hand leise, zärtlich über ihr gesenktes Haupt. Denn Barba weinte. Und auch sie betete in ihrem Herzen, für die, so nicht vergessen konnten, daß sie vergessen kernten.

Das heilige Gebet des Pfarrers tonte zu jenen hinüber. Aber es drang nicht in ihre Seelen. Schweigend standen sie

und feiner entblößte das Haupt.

Als ware es nicht auch ihr Gott, zu dem das Gebet auf- ftieg . . .

#### XXVIII.

Um Barba und Henne sang der hohe Wald. Aus leisem Blätterrauschen, Quellenrieseln, Bogelschlag und Käfergesumme fügte er ihnen das Lied, das frohe Lied ihres jungen Glücks.

Wie sie langsam, fest aneinander geschmiegt, bergan stiegen, blieb das Leid hinter ihnen. An der Schwelle des großen

Gottes hatte es Halt gemacht, es wich vor seinem ruhigen Lichte, es starb in der reinen, das Unreine verwehenden Luft. Ein gewaltiger Tempel des Ewigen, umfing die Wandelnden der singende Waldesdom, erhabener und freier als ein verzänglich Gerüft, von schwachen Menschenhänden gezimmert. Da stand niemand wehrend an der Schwelle.

Und Barba und henne traten ein.

Sie gingen am Waldhammer vorüber, am User des blausschimmernden Bergsess entlang, und stiegen empor, auf schmalem Laubpfade, zur selsgekrönten Kuppe des Helberges, der weitshin schauend Bilstein und Thal und das ganze Land überragte. Den hatten einst, der Sage nach, jene seurigen Erdgeister aus tiesem, geheimnisvollem Erdschacht emporgetrieben, die damals die Wasser des Bergsess ins Thal unter dem Vilstein hinabsgejagt, Tod und Berderben bringend dem wimmelnden Ameisensvolle der Menschlein. Als Wahrs und Mahnzeichen ragte seitsdem der Helleberg, der König unter den Genossen. Sieben Felsen sprangen steil, fast senkrecht aus seinem Haupte hervor, gleich den Zacken einer gewaltigen Krone, gebaut aus unvergänglichem Granit, dem starken unter den Steinen, während das Gestein der anderen Faulschiefer, Schwerspat und Wacke war.

Bur Krone bes Helleberges führte Barba und Henne der Weg. Das endlich errungene Glück machte sie scheu, die Augen der anderen meidend. Bar's auch nur ein alter Mann und ein kleiner Anabe, die für die Glücklichen die übrige Welt bedeuteten, so erschien ihnen auch das schon zu viel. In ihnen war ein Verlangen nach der keuschen Stille der Natur. Denn sie waren nun wie die Natur rings um sie her, die dem hächenden Auge der Neugier beides verbarg, das höchste Glück und den höchsten Schmerz, Liebe und Tod.

Beides war in Barba und Henne, Liebe und Tod. Liebe machte ihre Herzen jauchzen, verklärte ihre Stirnen, beschwingte ihren Schritt. Dennoch — unter all dem verschwiegenen Jubel war's ihnen, als sterbe etwas in ihnen an diesem Tage dahin.

Sie wußten es beide: die Heimat war's, die ihnen starb.

Morgen wurde der Abschied sein, der Auszug.

Der Bater hatte alles gerüstet. Die Kinder gehörten nun einander zu eigen. Verfolgung wegen des Wildfrevels brohte Henne nicht mehr. Der Wulffshof war an Amtmann Drefler verkauft, der Neberschuß machte zusammen mit dem, was Dittmar der Tochter aus Eigenem gegeben, eine ansehnsliche Summe aus, hinreichend, um über dem Ocean ein neues, zukunftsreiches Leben zu beginnen. Auch die Papiere zur Ausreise waren geordnet und Pläße auf dem Segelschiff gemietet, das, die Nebersahrt vorbereitend, im Weserhasen sag. Ein alter, erfahrener Kapitän führte das Schiff; er würde Barba, Henne und das Kind sicher hinüberbringen.

Barba, Henne und das Kind! Denn Dittmar machte die Fahrt nicht mit. Mit dem nächsten Schiffe erst wollte er nachkommen. Der Verkauf der Hammerschmiede hielt ihn, wie er sagte, noch zurück. Es wollte damit nicht recht vorwärtszgehen, obwohl er bereits mit einem Käufer, dessen Namen er nicht nannte, in Unterhandlung stand. Aber wenn die Jungen ihm nicht mehr im Wege standen, wenn er freie Hand haben würde, dann würde die Angelegenheit sich rasch regeln. Mit dem nächsten Schiffe hoffte er bestimmt, solgen zu können.

In einem seltsamen, alle Weiterungen abschneibenden Tone hatte er die Worte wiederholt herausgestoßen. Als ob ihm jede eingehendere Besprechung zuwider sei. So hatte er auch den Vorschlag schroff zurückgewiesen, mit der Abreise zu warten, dis er sich anschließen könne. Ob sie denn noch nicht genug hätten von der Verachtung und dem Hohne, der ihnen auf Schritt und Tritt begegne? Ob sie sich und das Kind nicht je eher, je lieber aus dieser Umgebung voll Haß und Versfolgung retten möchten? Vor allem das Kind, dessen Seele sich daran vergisten werde?

Der Hinweis auf den Knaben hatte Barba bestimmt, jeden weiteren Widerstand aufzugeben. Und so würden sie

morgen fortgehen aus der alten Heimat.

Darum — als sie zur Krone des Helleberges emporsstiegen, war's ihnen, als sterbe in ihnen etwas dahin. Die Heimat war's, die starb. — Noch einmal wollten sie sie sehen, ehe sie gingen: in ihrer ganzen herben, keuschen, strengen Schönsheit. In dem Zauber ihrer raunenden Wälder, in dem geheimnisvollen Gemurmel ihrer rieselnden Bäche, in dem stillen, blauderschleierten Leben ihrer tiesen Thäler.

Das alles starb ihnen. Fast unter ihren Augen starb es, während sie dahinschritten. Nahmen Sie nicht Abschied? Morgen würden sie es nicht mehr sehen, morgen würde es tot sein.

Aber eines nahmen sie mit sich sort aus der sterbenden Heimat, eines, das ihnen lebendig blieb, das bei ihnen blieb, solange sie atmeten, das ihnen auch in der Fremde treu bleiben, das ihnen den sernen Jugendzauber stets auss neue vor den Augen und im Herzen erstehen lassen würde: das Wort. Auch am Herdseuer der Fremde würde ihnen der deutsche Laut von der Lippe klingen. Und wo das Wort war, war auch die Heimat.

Auf bem Gipfel bes Helleberges ftanden Henne Bulff und Barba und schauten . . . schauten . . . bis ihnen Thränen aus ben Augen fielen.

Beimat! Beimat!

Der weiße Kopf des Pfarrers beugte fich über den schwarzen bes Mannes im Kirchenstuhle.

"Seid Ihr frank, Fremder? Kann ich etwas für Euch thun?" Jener suhr erschreckt empor. Seine Augen zuckten unruhig durch die kühle Dämmerung der Kirche, seine Hände griffen mit fahriger Bewegung nach der Narbe auf seiner Stirn. Langsam schien er zur Besinnung zu kommen.

"Wer war's?" fragte er plöglich, heiser, mit fremd klingendem Ton und Ausdruck. "Wer war's, die Ihr eben draußen zusammengabt?"

Der Pfarrer fah ihn erftaunt an.

"Warum fragt Ihr?" Und da der Fremde nichts erswiderte, sondern wieder jene peinvolle Bewegung nach der Stirn machte, gab er, unangenehm berührt, die Antwort: "Henne Wulff und Barba Dittmar!"

"Dittmar? Dittmar? — Borhin nanntet Ihr einen anderen Namen!"

Der Pfarrer nickte.

"Ja, Dittmar ist der Mädchenname der Braut. Wir alle nennen sie nur so, weil der andere Name . . . "

Er stockte, leicht errötend. Eben noch hatte er für andere gebetet, daß sie ablassen möchten vom Hasse. Und nun wollte ihm selbst der französische Name nicht über die Zunge.

Der Frembe wartete voll heißer Spannung.

"Der Name . . . der andere Name!" rief er ungestüm, rauh. "Nennt ihn; ich will ihn wissen!"

Der Pfarrer richtete sich auf. Seine Augen blidten ftreng.

"Waret Ihr es nicht, der diesen Namen während der heiligen Handlung von der Kirchentreppe herab unter das Volk schrie? Der es zur Schmähung anstistete?"

Jener schaute wirr auf.

3775

"War ich's! Was weiß ich davon! Den Namen, Herr, den Namen!"

"Bertrand, Barba Bertrand! Barba Dittmar war in erster Ehe mit einem französischen Kapitän dieses Namens verheiratet!"

"Bertrand? Rapitan Bertrand?"

"So war's! Aber nochmals — warum fragt Ihr? Habt Ihr einen Grund?"

Der Fremde lachte heiser auf. Ein unstätes, sprunghaftes Wesen schien ihm eigen. Seine Augen, die eben noch voll stammender Ungeduld gewesen waren, blickten nun listig, versichmitzt, fast spöttisch. Und seine große, starke Gestalt hatte sich aufgerichtet, wie emporgezogen von einer stolzen Erinnerung. Trot der Lumpen des Landstreichers, in die sie gehüllt war, hatte sie nun etwas Herrisches, Gebietendes.

"Grund?" wiederholte er in wegwerfendem Tone. "Ich frage, weil's mir so beliedt. Nehmt an, das Geschrei der Leute habe mich neugierig gemacht. Sie mochten wohl den Namen nicht, den französischen Namen, den Namen des ersten Mannes. Sie hassen ihn noch über das Grab hinaus. Denn, nicht wahr, dieser Kapitän Bertrand ist tot. Er muß doch tot sein, da seine Witwe einen anderen heiratet!"

Das Unbehagen des Pfarrers wuchs. Forschend spähten seine Augen im Gesichte des Fragenden. Ein peinliches Gesühl, über das er sich selbst keine Rechenschaft zu geben wußte, beengte ihm die Brust.

"Er ist tot!" erwiderte er langsam. "In Rußland gestorben!"

Jener nickte, sast höhnisch. Aber auch in seinen Augen war ein lauerndes Spähen und Forschen. Als suche er in den greisen Zügen des Pfarrers nach einer Wahrheit, die noch fern dämmerte, aber langsam seste Umrisse annahm.

"In Rußland? Wohl bei dem großen Brande? Nicht wahr, es war ein großes Feuer, in dem Kapitän Bertrand

umfam?"

Der Pfarrer schüttelte ben Ropf.

"Nicht im Brande von Moskau! Rach den amtlichen Schriftstüden, die Amtmann Dreftler besitzt, ist Kapitan Bertrand beim Uebergang über die Beresing ertrunten!"

"Ist er? — Wie hieß der Mann mit den amtlichen Schriftstücken? Uh, ich erinnere mich! Dreßler, Amtmann Dreßler! Ja, wenn der es sagt, muß Kapitän Bertrand wohl tot sein, ertrunken in der Beresina!" Er lachte, saut, gellend. Unheimlich klang's in der stillen, dunklen Kirche. "Und desshalb konnte die trauernde Witwe einen anderen heiraten! Ja, so geht's in der schönen, lustigen Welt! Tot und begraben! Oder ist der Kapitän nicht begraben?"

Er beugte sich nahe zu dem Pfarrer vor. Seine finsteren Augen glühten ihn an. Den alten Psarrer durchfröstelte es. Aus diesen flackernden Augen schien etwas zu ihm hinübers zugreisen, etwas Schreckhaftes, Drohendes, Unsaßbares.

"Wißt Ihr etwas von ihm?" fragte er atemlos zurud. "Habt Ihr ihn gefannt?"

Wieder lachte ber Frembe.

"Gekannt — vielleicht! Ich weiß es nicht genau. Vielsleicht war's dieser Kapitän Bertrand, den ich gekannt habe; vielleicht war's ein anderer. Ich erinnere mich nicht mehr. Denn ich — ich din nicht in der Beresina ertrunken! Hören Sie es? Nicht ertrunken, nein! Ich din nur beim Brande von Moskau umgekommen. Ia, da, im Feuer, da bin ich verbrannt. Vielleicht war's auch der Bertrand — was weiß ich! Ich weiß ja nicht einmal, ob ich ihn überhaupt gekannt habe. Aber Ihr — Ihr, nicht wahr, Ihr habt ihn gekannt? Denn damals, als er hier die Barba Dittmar zu seiner Frau machte — war's nicht hier in dieser Kirche, daß es geschah? War's nicht Euere Hand, die sie zusammengab?"

Der Pfarrer erblich jah. Gine furchtbare Ahnung stieg in ihm auf.

"Ihr ... Ihr wäret ..." stammelte er zurückweichend, die Hände wie abwehrend erhoben. "Um Gotteswillen, sagt, daß es nicht wahr ist! Daß Ihr es nicht seid, der ..."

Das Schreckliche wollte ihm nicht über die Lippen. Angst= voll fuhren seine Augen über das Gesicht vor ihm, über die ganze, zerlumpte Gestalt, nach Spuren suchend, die das Geahnte offenbarten.

Der Frembe zuchte scheinbar gleichmütig die starken Schultern. Er war nun plöglich ganz ruhig geworden. Als sei feste Gewisheit über ihn gekommen.

"Ihr meint, daß ich ber Rapitan Bertrand fein konnte? Glaub's nicht, Herr, glaub's nicht! Denn fo weit ich mich erinnere, besaß jener ein glattes, bartlofes Gesicht. Und eine Narbe, wie die meine da," er deutete höhnisch auf das Mal an feiner Stirn, "hatte ihm ein Rosakenfabel bamals wohl noch nicht geschlagen! Aber allerdings - wer in den Krieg zieht tann leicht zu Narben kommen, und wer groß wird und ein Landstreicher, dem wächst wohl auch ein Bart. Wegen des Bartes und der Narbe könnte ich also wohl der Ertrunkene aus der Berefina fein. Nur fann's niemand beweisen. Dder doch, vielleicht einer, eine. Man mußte die Witme fragen. Rapitan Bertrand hatte ja wohl ein Rind, wenn ich mich recht erinnere. einen Anaben. Wenn man die Mutter des Knaben fragte fie wird's ja wohl wissen, wer der Bater ihres Kindes ist! Glaubt Ihr's nicht?"

Er nickte dem Pfarrer zu und wandte sich langsam zum Ausgang der Kirche. Seine zerrissenen Schuhe schleiften über die Steinfliesen des Ganges. Dröhnend fiel die schwere Kirchensthür hinter ihm zu.

Der Pfarrer stand in dumpser Erstarrung. Seine Hände krampsten sich zitternd um die Lehne des Kirchenstuhles vor ihm. Furchtbare Gewißheit war's nun für ihn. Schuldlos war er, aber dennoch —

Da er draußen im Staube der Straße Hennes und Barbas Hände ineinander gelegt hatte, da seine Lippen das heiße Gebet um Segen über ihren geneigten Häuptern gesprochen hatte,

da er wider den Willen der Gemeinde den Gott zu ihnen herausgetragen hatte — was war dieses ganze, heilige, in=

brünftige Thun gewesen?

Er wagte den Gedanken nicht auszudenken. Mit einem tiefen Aufstöhnen seiner ganzen, gequälten Seele brach er insmitten der stillen Kirche in die Kniee. Sein weißes Haupt schlug hart auf die Steinsliesen nieder. Aus seinem Herzen aber rang sich ein Gebet empor, dieses selbe Gebet, mit dem er jene draußen gesegnet hatte.

Bater unser, der du bift im Simmel . . . .

Na. es war fo. Er war es. Nun, da er burch bas Dorf bahinschritt, benfelben Weg, den turz vor ihm Barba und Henne gegangen, stieg die Erinnerung an das Bergangene Klarer und klarer in ihm herauf. Die Kirche, die Bauernhäuser, Die Strake - er erkannte fie nun wieder. Die Berge ringsum, die grunenden Wiesen des Thales, den Springbach, Der hindurcheilte - alles das hatte er bereits einmal gesehen. Bar bas alte Gebäude bort auf bem fteilen Felsen, ber bas Thal beherrschte, nicht Haus Nottorp, wo jener Amtmann Drefler wohnte, beffen Sohn die Tochter bes Gouverneurs beimgeführt hatte? Und der Felsen selbst - hieß er nicht ber Bilstein? Da hatte sich einst ein Drama abgesvielt, das Drama vom Untergange des alten Freiherrn von Nottorp. Der war von diesen Deutschen im Rampfe gegen den Eroberer, ben Erbfeind, einer ber erften, gewaltigften Führer gewesen. Und war elend zu Grunde gegangen. Glaubten es die Leute noch immer, daß er gefallen war von der Rugel des französischen Rapitans? Saha, einer wußte es beffer; einer! Jener Rapitan selbst! Bar's nicht von jeher so gewesen, daß von diesen Deutschen einer aufstand gegen ben anderen? So auch war Freiherr Heinrich von Nottorp gefallen von der Kugel des eigenen Bolksgenoffen. Reicher Lohn aber war dem Franzofen aeworden dafür, daß er die That auf sich genommen.

Reicher Lohn — wo war er jest, dieser Lohn?

Er kannte auch ben Weg, ben er nun emporstieg, bergan, unter bem schattigen Laubdach bes Walbes. Ihm entgegen

plätscherte geschwäßig jener Springbach, der dem Moor unten im Thal — "Feuerbruch" hieß es — die fühle Flut des Bergsees zuführte. Den Windungen des Baches entlang zog sich der Weg.

Diesen Weg war er damals oft gegangen. Oben, da, wo der Pfad auf den künstlichen Steindamm des Bergsees stieß, hatte ein altes Haus gestanden, eine Waldhammerschmiede, deren Rad der Springbach wirbelnd drehte. In der Schmiede wohnten ein alter, finsterer Mann und ein junges, blühendes Mädchen. Nicht um den Mann war er damals hinausgestiegen . . .

Sie hatten etwas in ihrem Wesen, diese deutschen Mädchen, das den Kindern seiner französischen Heimat sehlte. Klein, zierlich waren diese, geschmeidig, schillernd, anmutig wie glatte, gleitende Eidechsen; jene schlank, aufrechten Leibes, scheu, still, wie das Reh ihrer Wälder. Groß und dunkel blickten ihre Augen, wie die Wasser ihrer stillen Seen; heiße Sehnsucht nach der Tiese ergriff denjenigen, welcher da hineinsah.

Barba Dittmar hatte solche Augen gehabt. Und für jenen Schuß bes Vaters war Barba Dittmar Kapitan Bertrands

Lohn geworden, Bertrands Beute.

Sie waren auch treu, diese deutschen Mädchen. Treu selbst dem aufgezwungenen Side. Was sie versprachen, das hielten sie, erstanden ihnen daraus auch Leid und Verderben. Us der Imperator seine Heere nach Osten abmarschieren ließ, war Barba Bertrand dem Gatten gefolgt in die endlosen Sisselder Rußlands. Dort hatte sie ihm den Knaben geboren.

Erst jene Riesenslamme hatte sie von ihm getrennt, der Brand von Moskau. An der Kopswunde, die ihn auf einem Austlärungsritt ein Kosakensäbel geschlagen, hatte er in einem der schnell errichteten Spitäler der alten Zarenstadt darniedersgelegen; Barba war mit dem neugeborenen Kinde bei den Weibern des Trosses zurückgeblieben. Hatte sie nichts von seiner Verwundung ersahren, oder ihn vergeblich gesucht, krank und schwach, wie sie wohl noch war — er hatte sie nicht wiedergesehen. Die Flamme war zwischen sie getreten!

Das lette Mal hatte er Barba gesehen kurz nach der Geburt des Kindes. Ja, nun stieg es wieder vor ihm herauf, das seltsame Bild, das ihm seitdem entschwunden gewesen war, das die Flamme aus seinem Gedächtnisse getilat hatte.

Inmitten der weiten, schweigenden Steppen ein nächtliches Feldlager... flackernde Feuer, die rotgelbe Glut in das düstere Dunkel ringsum hinaussprühten... ein wolkenbedeckter, einstönig grauer Himmel, mit bleierner Schwere auf der Erde lastend... auf der Heerstraße nebenan endlose, schwarze Reihen marschierender Soldaten...

In einer solchen Nacht wurde der Knabe geboren.

Bleich hatte Barba fich das Kind reichen lassen, hatte ihm lange in das kleine, runzelige, ahnungslose Gesichtchen gesehen und es dann zurückgegeben, schweigend, mit zusammens gepreßten Lippen, ohne einen Laut der Freude. Auf der Stirn eine düstere Wolke.

Er aber, der Bater, hatte den Knaben jauchzend in seine Arme gerissen, sast sinnlos vor dem wilden Jubel, der ihn burchbrauste. Gelebt hatte er bis dahin, was er leben genannt, ein Leben der Schlachten. Den halben Erdfreis hatte er durchstürmt in brennendem, nimmer gelöschtem Durst nach Thaten, nach Leben. Hatte sich triumphierend über die Bräuche der Unterworfenen hinweggesetzt, hatte ihre Hütten zerstört, ihre Götter zerschlagen — der breiten, roten Spur folgend, die der Riesensus des neuen Heros über die Erde gezogen.

Nun aber — ein neues, noch berauschenderes Gefühl hatte ihn durchtoft, da er den Knaben in den Armen hielt, seinen Knaben. Jenes Leben — ärmlich und nichtsjagend war's ihm plötlich erschienen gegenüber dem neuen Leben, das ihn erwartete, das er in dem Knaben bereits an seine Brust zu zwingen glaubte. Der Knabe hatte ihn zum Vater gemacht, zum Schöpfer, ihn, der bisher nur ein Vertilger gewesen. Und Schöpfer wollte er nun bleiben, wollte für dieses Kind eine Zukunft erschäffen, voll schimmernden Glanzes, voll strahlenden Lichtes.

War's benn Unmögliches, was er begehrte? Hatte biefe neue Zeit nicht alles umgeworfen, was bisher als heilig und unverletzlich gegolten? Hatte fie nicht ein neues, herrschsewaltiges Geschlecht aus dem Nichts geschaffen? Ehemalige Schreiber, Bauern, Handwerker waren Generale, Fürsten, Herzöge geworden, ein simpler Leutnant Kaiser von Franksreich und Herr über die Erde. Warum sollte es ihm allein

nicht glücken? War er, der frühere elfässische Bauernsohn nicht jetzt schon Kapitän? Ruhten die Augen seiner Oberen nicht voll Bertrauen, voll hoher Schätzung seiner Kraft auf ihm?

Nun aber wollte er erft leben!

Das Gefühl einer unbezwingbaren Kraft hatte ihn da durchrieselt, als er den Knaben in die Arme drückte.

Plöglich war aus der Ferne ein Ruf an sein Ohr gedenngen, sich mit reißender Schnelligkeit nähernd, wie eine gewaltige, brausende Woge, die über das Meer der Menschenleiber heranspülte:

"Vive l'empereur!"

Und das Meer hatte sich gespalten und aus seinem donnernden Schoße etwas hervorgespieen . . . ein jagendes Pferdegespann, das einen Schlitten über die schneebedeckte Steppe dahinführte, der alten Krönungsstadt der weißen Zaren entgegen, in ihm eine kleine Gestalt mit bleichem, harten Gesicht, in dem lodernde Feueraugen brannten.

"Vive l'empereur!"

Un Bertrand's Feuer hatte der Schlitten gehalten. Und die Männer hatten sich hinzugedrängt, den Heros zu grußen, allen voran Bertrand, den Knaben auf dem Arm.

Der Imperator hatte ihn sosort erkannt, wie er nie einen Ramen, ein Gesicht vergaß.

"Sieh, Bertrand!" hatte er gesagt. Und mit einem Blick auf die seltsame Last des Kriegers. "Was bringen Sie mir da, Kapitän?"

Bertrand hatte ihm ben Anaben entgegengestreckt.

"Ein Rind, Sire! Mein Rind! Eben ist es hier geboren!"

Die Augen des Gewaltigen hatten aufgeblitt.

"Hier? Bas ift's? Ein Knabe?"

"Ein Anabe, Sire!"

"Also ein Solbat, Kapitän!"

"Ein Soldat, Sire! Für meinen Raifer!"

"Und die Mutter?"

"Dort am Feuer!"

"Weß Landes?"

"Eine Deutsche!"

Der Imperator hatte gelacht. Und mit seiner bekannten Handbewegung hatte er sich über den Knaben gebeugt und bessen Ohrläppchen gezaust. Dann hatte er sich aufgerichtet und einen seiner sprühenden Blicke rundum geworsen, über die

Besichter ber ihn umbrangenden Rrieger.

"Habt Hr's gehört, Soldaten? Ein Zeichen ist's des Sternes, der uns vorangeht. Der Vater ein Franzose, die Mutter eine Deutsche, des Kindes Heinat das heilige Rußsland — wer zweiselt noch an Frankreichs Mission, die Völker des Erdballes zusammenzuschweißen zu einem einzigen Gesschlechte von Herrichern? Und dieses heilige Rußland, vor dem in manches Herz Bangen und Zagen war, was thut es? Knaden bringt es mir dar, Männer, Soldaten!" Und mit einem Lächeln zu Vertrand: "Wenn wir in Moskau sind, bringt mir den Knaden, Kapitän. Wir wollen ihn taufen! Im heiligen Kreml der weißen Zaren!"

Er hatte noch einmal mit ber hand gewinkt und fich bann in ben Schlitten zuruckgelehnt. Hell aufwiehernd maren

die Roffe angesprungen . . .

Hinter ihm aber aus tausend und abertausend Männerstehlen das donnernde, betäubende, jauchzende, drohende: "Vive l'empereur!"

Dann wieder das Bild der weiten, schweigenden Steppen,

über die in endlosen Reihen der Heerbann zog . . .

Bertrand hatte Barba das Kind zurückgebracht. Und zum ersten Male, seit sie den ersten Schrei des Knaben gehört, war die bleiche, düstere Erstarrung von ihr gewichen. Mit einem Aufstöhnen ihrer keuchenden Brust hatte sie das Kind an sich gerissen und es mit ihren beiden, zitternden Händen bedeckt, wie um es zu schügen gegen etwas Dunkles, Schreckhastes, das herannahte. Ein Blick wilden Hasses aber war zu dem Gatten hinübergesprüht, dem Vater des Kindes.

Er hatte damals gelacht, in seiner stolzen Sicherheit. Was kümmerte ihn dieses ohnmächtige Ausbäumen gegen das auserlegte Joch! War's nicht von je Sitte gewesen, daß die Töchter der Besiegten Sklavinnen der Sieger wurden? Schlachtenlohn, Kriegsbeute! Nun aber — wo war er, dieser Lohn? Wo war sie, diese Beute?

Jener Blick Barbas war der letzte gewesen, der ihn aus ihren Augen getroffen; jener erste Schrei des Kindes der letzte Laut, den er von ihm gehört; jenes Lächeln des Kaisers das letzte, das er von ihm gesehen. Dann war Moskau gekommen und der Säbelhieb des fliehenden Kosaken und die Flamme...

Alles hatte sie in ihm verzehrt, Kraft und Blut, Gedanken und Erinnern; alles, was Mensch in ihm war. Sie hatte ihn geblendet in die Racht hinausgejagt, in diese furchtbare Nacht des Schweigens, aus der es kein Entrinnen zu geben schien, die das Vergangene für ihn bedeckt hatte mit dem schwarzen, undurchdringlichen Fittich des Vergessens.

Wer ihn aus bem ausammenfturzenden Spital gerettet. aus dem Brande, der ihm das hirn versengt hatte - er wußte es nicht. Wie er den Weg durch die ruffischen Gis= wüsten zurückgefunden, wer ihn gekleidet, genährt, beherbergt, wer ihn in diese jammervolle Gestalt eines landfahrenden Bettlers hineingezwängt — er hatte es vergessen. Bergessen hatte er auch alles, mas vorhergegangen: das wilde Leben der Schlachten. den brennenden Ehrgeis des eigenen Bergens, den errungenen, jungen Ruhm, den auffteigenden Glanz der Laufbahn, den jähen Sturz. Ausgelöscht in ihm war die Erinnerung an das leiden= schaftliche Begehren nach dem Weibe, an das ränkevolle Werben. an den erzwungenen Sieg. Nicht einmal die leeren Namen hafteten in ihm, der Name des Landes, das ihn geboren, des Raifers, der ihn geführt, des Weibes, das er genommen. Selbst der eigene Name war seinem Gedächtnis entschwunden. Durch diese lichtlose Nacht war er geirrt: heimatlos, führerlos, liebelos. namenlos.

Nun aber war die Nacht von ihm gewichen. Nun wußte er wieder, wer er war und was ihm gehörte . . .

Gehörte es ihm? Wo war der Schlachtenlohn, die Siegesbeute?

Eine Stimme gellte ihm in den Ohren — diese milbe, sanfte, erbarmende Stimme des greisen Pfarrers — wie sie wuchs und lauter wurde und schrie und gellte!

"Und so frage ich dich denn, Barba Bertrand, willst du diesen Henne Wulff zum Manne?"

"Ja!" antwortete Barbas Stimme.

3a! - 3a! -

"Nein!" schrie eine britte, furchtbare Stimme. "Nein, und tausendmal nein!"

Busammenschredend blieb Bertrand stehen. Seine drohend emporgeballten Hände sanken herab, seine Augen zuckten wirr umher. Seine eigene Stimme war's, die dieses knirschende "Nein!" hinausgeschrien hatte in den stillen Wald.

Fernher tam es zurud, ein leifes, schwingendes Echo.

Und nun erkannte er ben Ort, wo er stand. Das ein= same haus bort über ihm auf der Höhe war der Waldhammer.

Draußen vor dem Hause im Sonnenschein spielte Johannes mit bunten Steinchen, bewacht von dem Hunde. Johannes und der Hund waren gute Freunde geworden. Immer waren sie bei einander: Johannes, das starke Fell des Hundes zausend; der Hund, die kleinen Kinderhände leckend. Sie sprachen auch miteinander. Johannes fragte den Hund nach den zwitschernden Bögeln, den flatternden Schmetterlingen, den kriechenden Käfern. Und der Hund antwortete, bald mit leisem, behaglichem Knurren, bald mit kurz auslachendem Freudengebell. Dittmar hörte die beiden Stimmen zu sich hereintönen in das kable, ausgeräumte Jimmer, in dem er die letzte Hand an die Vorbereitungen zur Reise legte.

Nichts sollte zurückbleiben, als sein einsaches Bett und ein Stuhl. Wenn die anderen fort waren, brauchte er nichts mehr. Dann würde auch er bald gehen.

Aber der Uhr bedurste er noch dazu. Sie mußte ihm anzeigen, wann die Zeit gekommen war. Auch war sie nicht so wertvoll, daß die Kinder sie nicht hätten entbehren können. Er ließ sie an ihrem Plage. Eines jener Lichter mit den Sechsstundenstrichen stedte er in den Strohsack seines Bettes. Es würde ihm leuchten auf dem letzten Wege, ihm und dem anderen.

Mit dem Beil schlug Dittmar die lette Kiste zu. Die Kiste schleppte er zu den übrigen auf der Herdtenne. In der

1975

in in

Frühe des nächsten Morgens würde ein Fuhrmann aus der Stadt tommen, sie zu holen.

Sie und die Kinber. Ohne noch einmal das Dorf zu berühren, würden sie ins Land hineinfahren, den weiten Weg nach dem Hafen, in dem das Schiff lag. Dann würde Dittmar allein sein.

Er kehrte in seine Stube zurück, lehnte das Beil an die Wand und setzte sich auf den Rand seines Bettes. Ein weicher Schmerz war in ihm, der seine Hände schlaff machte und ihm den Kopf auf die Brust senkte.

Morgen wurde er Barba zum letten Male sehen, Barba und bas Kind . . .

Aber noch größer, als der Schmerz, war sein freudiger Dank. Borhin, als der Ton der Glocke aus dem Thale zum zweiten Male zu ihm herausgedrungen war, hatte er unwillskurlich das Haupt entblößt und gedankt. Nun waren Barba und Henne eins geworden, nun war die Last von seinem Kinde genommen, der Fluch der ungerechten That. Nun lag sie nur noch auf ihm, der sie gethan, und jenem, der sie geschaffen. Und die Sühne war in seiner Hand. Niemand sonst würde sie treffen, als die beiden Schuldigen allein.

Der Kinder harrend, hatte er, nachdem die Glocke versklungen war, eine Zeitlang bei dem spielenden Knaben vor dem Hause gestanden. Und sein scharfes Auge hatte sie den Waldsplad herauskommen gesehen. Langsam waren sie emporgestiegen, eng aneinander geschmiegt, einer des anderen Blick trinkend. Von ihren Stirnen hatte es gestrahlt, wie junges Sonnenlicht.

Aber sie waren nicht zum Hause gekommen. Weiter waren sie geschritten, am See entlang, dem Helleberge zu. Sie zog wohl das Glück ihrer Herzen in die stille Waldeinsamkeit. Wohin sie auch gingen, sie würden nicht mehr einsam sein. Einer des andern Stütze und Trost.

Aber er, ber Bater, war einsam. So saß er nun auf seinem Bette und sann.

Und das Herz schmerzte ihm und er freute sich zugleich. Morgen würde Barba von ihm gehen und niemals mehr würde er den treuen Blick ihrer Augen sehen, niemals mehr den weichen Wohllaut ihrer Stimme hören, niemals mehr den zarten Druck ihrer Hand verspüren.

Einsam würde er ben letten Gang gehen, aber von ihr

war die Last genommen . . .

Dittmar hatte früher nicht an Gott geglaubt. Jest glaubte er an ihn. Aber weil er an ihn glaubte, wagte er nicht zu danken, zu beten. Immer, wenn er gebetet hatte, war ein Blit der Strafe auf ihn herniedergezuckt. Weil er in seinem Gebete mit Gott gerechnet und gemarktet hatte, weil das Gebet aus unreinem Herzen gekommen war.

Und nun mißtraute er sich selbst. Er war jo niedrig, so rechtlos, so beschmutt, daß das Gebet aus seinem Munde keine Kraft hatte. Er war so einsam, daß er nicht einmal

mehr zu beten vermochte.

Aber von Barba war die Last genommen . . .

Er bachte nur noch das Gine. Ein Bunder war's ihm,

ein unfaßbares, herrliches Wunder.

Etwas wie ein Lächeln wollte in ihm heraufsteigen. Er unterdrückte es mit aller Kraft. Er wagte nicht zu lächeln. Bor dem Lächeln dieses Menschen würde selbst das Bunder zerrinnen in ein leeres Richts.

Wenn sie nur erft fort maren -

Vor dem Hause draußen schlug der Hund an. Sein lautes, zorniges Bellen schreckte Dittmar auf. Und der Knabe schrie. War's ein Weinen oder ein Lachen?

Aber jäh, wie es gekommen, schwieg das Bellen des Hundes wieder. Es ging in ein unterdrücktes Winseln über, wie der Furcht.

Dittmar eilte nach vorn, zu der angelehnten Thür der Herdtenne. Durch den schmalen Spalt konnte er den Plat vor dem Haufe überblicken. Und er sah, wie ein Mensch in zerrissenen Kleidern und langem, schwarzem Barte den Knaben an der Hand sestieit. Leise sprach er auf das Kind ein, das weinend von ihm sortstrebte. Aus seinen großen, auf den Fremden gerichteten Augen sprach Furcht, und Furcht sprach auch aus den Augen des Hundes, der mit eingeknissenem Schweif vor dem Fremden auf der Erde kroch, ohne das Kind gegen diesen zu schüßen.

Haftig stieß Dittmar die Thur auf und eilte hinaus.

"Was wollt Ihr von dem Kinde?" schrie er den Fremden an. "Laßt es los, oder . . . "

Er brach plöglich ab. Der Fremde hatte sich aufgerichtet, mit einem sicheren, selbstbewußten Wesen und schaute dem Nahenden entgegen. Auf seinem verwüsteten Gesichte lag es wie Hohn.

"Ober?" fragte er herausfordernd zurück. "Und wenn ich es nicht loslasse, was geschieht dann, Meister Dittmar? Fliegt mir dann auch eine Augel zu, wie jene, die den alten Nottorp traf draußen bei der Waldhütte am Bühl?" Er nickte dem Erstarrten spöttisch zu und wandte sich dann wieder zu Johannes. "Nun, willst du mir nun sagen, wie du heißest?"

Der Knabe suchte sich vergebens von der haltenden Sand zu befreien, aus dem zwingenden Banne dieser brennenden Augen.

"Johannes!" schluchzte er endlich.

35W-

"Und weiter? Wie heißest du weiter? . . . Du weißt es nicht? Heißest du Johannes Dittmar? Oder Johannes Wulff?"

Der bekannte Name entlockte dem Kinde einen schnellen Ausruf.

"Ja, Wulff! Johannes Wulff!"

Ueber das Gesicht des Fremden lief eine flammende Röte, seine Zähne fuhren knirschend auseinander. Rauh preste er die Hand des Kindes in der seinen.

"Nicht Bulff!" stieß er wild heraus. "Nicht Johannes Bulff! Soll ich dir sagen, wer dein Bater ist? Bertrand heißt er, Kapitän Bertrand, der Mann deiner Mutter!" Und Johannes Hand hinwegschleudernd, kam er mit höhnischem Auslachen zu Dittmar und stellte sich breit vor ihn hin. "Erstennt Ihr mich nun, Bater Dittmar? Bertrand bin ich, Kapitän Bertrand, der Mann Eurer Tochter!"

Dittmar taumelte bleich gegen die Wand des Hauses zurück. Abwehrend streckten sich seine beiden Hände gegen Bertrand aus. Ein surchtbarer Blick der Verzweiflung kam aus seinen

Augen. Bor ihnen gerrann das Bunder.

Er hatte Bertrand in das Haus geschoben, er hatte die Thür in der Umfassungsmauer zugeworfen, er hatte das Kind draußen dem Schuke des Hundes überlassen und war dann zu Bertrand zurückgekehrt — all' bas, ohne zu wissen, was er that, einem instinktiven Triebe gehorchend.

Nun stand er in seiner Stube vor dem Schrecklichen, der höhnisch lachend auf dem Bettrand saß, auf derselben Stelle, auf der Dittmar vorhin gesessen hatte, als er es nicht gewagt hatte zu beten und zu denken.

"Ein schöner Empfang!" rief Bertrand ihm hohnvoll entgegen. "Warum kommt sie denn nicht, Euere Tochter, um mich zu begrüßen, mich, den teueren Gatten? Lange genug, glaub' ich, bin ich fortgewesen, um nun ein gutes Wort des Willkommens zu verdienen!"

In Dittmars Kopfe war nur ein Gedanke: wenn sie nur jetzt nicht zurücklamen! Wenn sie nur nicht zurücklamen, so lange dieser Mensch da war!

"Barba ist nicht hier!" preßte er endlich mühsam heraus. Sener nickte.

"Nicht? So habe ich mich vorhin vielleicht doch nicht getäuscht, unten im Dorfe, in der alten Kirche? Ich sah dort den Pfarrer einen Segen sprechen über zwei Menschen, die nebeneinander knieten!"

Ein furchtbares Reuchen brang aus Dittmars Bruft.

"Ihr wißt?"

Bertrand betrachtete ihn voll Wut. Plöplich ballten sich seine Hände und hoben sich empor, wie um sie in das bleiche Gesicht da vor ihm zu schmettern.

"Ein Mann und eine Frau. Der Pfarrer gab sie zussammen. Henne Wulff hieß der Mann und Barba Dittmar die Frau! Oder nein: Barba Bertrand! Barba Bertrand!" Mit einer herrischen Bewegung deutete er plötlich auf die Thür. "Und nun geht, alter Mann, und schickt mir meine Frau!"

Dittmar stand regungslos, wie zu Stein erstarrt. Er dachte. Ein zweiter Gedanke war zu jenem ersten gekommen; ein Gedanke, der ihm das Blut kreisen machte. Wenn Barba den Mann da erblickte, wälzte sich die Last wieder über sie, die Last der That, die ein anderer begangen. Ihre Hand würde sich aus der des Geliebten lösen sür immer, das Sonnenslicht von ihrer Stirn weichen für immer, ihre müden Schultern

sich unter der Last beugen sür immer, dis sie unter ihr zussamenbrach. Denn diesmal würde sie zusammenbrechen. Nachdem ihr ein hohnvoll trügerisches Glück den letzten Trost entrissen. Sterben würde sie, sterben, an jener That eines anderen.

Und dieser andere war er, ihr Bater.

Ein niederer, verachteter Mensch, in dem nichts Gutes mehr war. Der schon einmal gemordet hatte.

Schon einmal --

Er brach plöglich in ein lautes Schluchzen aus. Er fturzte vor dem Menschen auf die Kniee nieder. Er hob die Hände zu ihm empor, bittend, in wahnsinnigem Flehen.

"Gieb sie frei! Gieb sie frei! Sie liebt dich nicht! Nie hat dir auch nur der kleinste Teil ihres Herzens gehört! Sie hat dich gehaßt, wie man das Böse haßt! Deinetwegen hat sie auch beinahe das Kind gehaßt, sie, die sonst niemandem wehe zu thun vermochte! Was hast du also von ihr? Gieb sie frei, gieb sie frei!"

Aber jener lachte voll grimmigen Hohnes . . . Wie sollte er sie freigeben? Er war doch nun einmal in der Welt. Er hatte doch ein Recht auf sie. Und er konnte sich doch nicht ielbst töten nur um ihretwillen!

"Dann geh' fort, wie du gekommen bist! Ohne, daß sie dich sieht. Ich will dir Geld geben — alles, was ich habe — mehr, als ich habe! Ich will es dir verschaffen, soviel du willst, nur gieb sie frei! Gieb sie frei!"

Aber jener betrachtete ihn mit tückisch funkelnden Augen... Sie haßte ihn? Und dennoch wurde sie sein Weib? Dennoch wurde sie die Mutter seines Kindes? So würde es ihr nicht schwer geworden sein! So würde sie weiter hassen und lieben!

"Gieb fie frei! Gieb fie frei!"

Bertrand stand auf. Mit einer Handbewegung schob er den Knieenden zur Seite.

"Niemals!"

Dittmar fiel vornüber auf die Stirn. Wie einen Halt suchend tasteten seine Hände umher, ergriffen etwas Festes, Schweres, um das sie sich klammerten. Seine verwirrten Augen sahen nicht, was es war.

Er erhob sich nicht, er blieb auf dem Boden liegen, zu= sammengekrümmt, von wahnsinnigen Schmerzen durchwühlt. Heiser, keuchend kam die Stimme aus seiner Brust. Er hörte es selbst nicht, was er sagte. Wie das Flehen eines anderen Menschen war es, der weit, weit entsernt war . . .

"Sie bricht unter ber Last! Bieb fie frei! Bieb fie frei!"

Der andere wandte sich zur Thur.

"Ich sagte: niemals! Lange genug bin ich ein Hund gewesen, ein Tier, rechtlos, mit Füßen getreten. Nun aber bin ich's nicht mehr. Ich habe ein Recht auf sie. Und ich will sie. Und das Kind ist mein Kind. Ich nehme es mit mir. Wenn cs bei mir ist, wird sich auch die Mutter dazu einfinden. Mag sie mich hassen, wenn sie mich nur liebt! Denn ich will leben, leben!"

Stark fließ er die Worte heraus. Seine Sand griff

nach der Thür.

Dittmar zuckte auf. Seine Augen öffneten sich weit. Er sah, um was sich seine Hände klammerten, um das Beil! Mit dem schrecklichen Binseln eines wahnsinnigen Tieres

warf er sich auf den Anderen . . . (Fortsetzung folgt.)





Neu = Umfterbam, bie erfie Anfiedelung ber hollander, aus der fich bas heutige New-York entwickelt hat.

## New-Hork.

Von Udv Brachvogel-New-York.

(Nachbrud verboten.)



ie freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Bereinigten Staaten und Deutschland, die durch die Amerikareise des Prinzen Heinrich eine neue Festigung ersahren haben, haben in unserm Vaterlande wieder

Schon im Jahre darauf wurde dann das felsen- und waldbestandene Giland, auf welchem sich heute das eigentliche New-York erhebt, seinen rothäutigen Urbesigern für 60 holländische Goldgulden, betreffs deren die Sage geht, daß großmütigerweise noch ein Dußend Lederhosen zu ihnen in den Kauf gegeben wurden, in aller Form Rechtens abgekauft, und damit, im Licht der Milliarden und Abermilliarden, welche das heutige New-Pork repräsentiert, wohl die fruchtbringendste Grundeigentums-Unlage aller Zeiten gemacht. Da es die Hollander waren, welche diese Anlage gemacht, ging es mit der Entwickelung berselben zuerft auch nur im bedächtigen Tempo voran. Aber schon mit der 1673 am Hudson endgültig begründeten englischen Herrschaft wurde das anders, sogar bis auf den Namen von Stadt und Rolonic, die jest zu Ehren des Berzogs von Dort, spätern König Jakobs II., aus Neu-Amsterdam in New-Pork umgetauft wurden. In den siebziger Jahren des nächsten Jahr= hunderts trat wiederum ein Wandel ein, indem die Engländer den Amerikanern das Feld räumen mußten. Waren aus den 200 Seelen der ersten Neu-Amfterdam-Bründung bei ihrem endgültigen Uebergang in englische Hände 2500 geworden, so hatten fich diese unter der regeren britischen Herrschaft bis Ende des nächsten Sahrhunderts bereits auf 60 000 vermehrt, mit denen New-Pork im Bergleich zu dem damals günftiger situierten Philadelphia freilich immer nur erft die zweite Stadt der neuen Bereinigten Staaten war. Aber mit diesen 60 000 Seelen begann dann jener, schnell alle Wachstums-Rivalität nicht nur in der Neuen, sondern in der Welt überhaupt überflügelnde Voran= marich von der amerikanischen Sauptstadt zur Weltstadt, welcher jene 1816 bereits im Besitz von 100 000 Einwohnern erscheinen läkt. Das echt Amerikanische an diesem Wachstum aber ist der lette große fin de siècle-Sprung gewesen, ber New-Pork auf eine Einwohnerzahl von fast vier Millionen Seelen brachte.

Derselbe bestand in nichts Geringerem als in einer 1897 vollbrachten Reihe von Verschmelzungen der bis dahin selbständigen Neben= und Vorstädte New=Yorks mit diesem, welche sich, die Aufschluckung des allein über eine Million zählenden Brooklyn an der Spige, so ausgiebig erwiesen, daß das 1890 noch auf anderthalb Millionen beschränkte New=York am Neusahrsmorgen 1898 als ein "Größeres New=York" mit einer Einwohnerzahl von voll drei und einer halben Million auswachte!

Dem raschen Wachstum ber Einwohnerzahl entsprach auch die räumliche Ausdehnung, die die Stadt nahm, eine Ausdehnung, die im buchstäblichen Sinne des Wortes als ein "in den Himmel



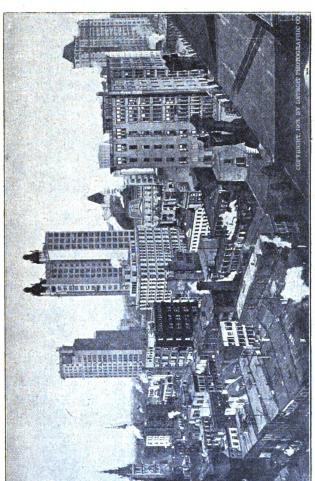

wachsen" bezeichnet werden kann. Schon ein Blick auf unsere Bilder zeigt jene "Himmelskratzer" und "Himmelsstürmer", auf amerikanisch "Skystormer" und "Skyscraper" genannt, jene neuesten Schöpfungen einer mit dem Auftürmen von Stahls

gerüften und dem Uebereinanderstapeln von Stockwerken nachsgerade eine Art Sport treibenden Geschäftkarchitektur, welche in den letzten fünfzehn Jahren die Physiognomie der amerikanischen Städte, oder doch die ihrer Geschäftkteile, in so revolutionierender Weise zu ändern begonnen und im Fall New-Yorks bereits gesändert hat, daß beim Versuch einer Schilderung seines archistektonischen Bildes zuerst' von ihnen gesprochen werden muß.

Es ist etwas Merkwürdiges um diese "Himmelskrager" und "Wolkenschaber". Etwas Merkwürdiges und dabei ganz und gar Umeritanisches. Was dem Baumeister des alten Aegypten die Pyramide, was dem des Mittelalters der Münfterturm und die Kathebralenkuppel waren, ist dem amerikanischen Architekten der Neuzeit der "himmelstrager" geworden. Den erften Anfang damit machte Chicago. Aber New-Pork griff diesen erbaulichen "Excelfior"-Sinweis mit einer Energie und Selbständigkeit auf, daß es seine westlichen Lehrmeister bald hinter sich zurückließ. Es giebt taum eine andere Stadt der Welt, deren außeres Bild sich von Sahrzehnt zu Sahrzehnt jo rasch verändert hat, wie dies bei New-Pork der Fall ist. Bis Ende der achtziger Jahre waren es, wie bei Städtebildern ja immer, einer oder der andere Turm, wie jener der Trinity= und St. Bauls-Rirche und selbst der Stadthaus-Turm oder die Ruppel des Bostgebäudes, welche als architektonische Merkmale das Panorama New-Porks, wie es vor dem in den Hafen Ginfahrenden aus den Fluten der inneren Bucht und des Sudson aufftieg, beherrschten. Beute fieht man nichts mehr von ihnen. Ansehnliche, weithin sichtbare Turme, wie fie es waren, find fie heute auf allen Seiten von jenen neuartigen Riesenbauten, wie fie die Ausbildung der Gifen- und Stahltonstruftion und des Fahrftuhlwesens zur Zeitbis zu zwanzig, fünfundamangig und noch mehr Stodwerten ermöglichen, derartig eingeschachtelt und überturmt, daß fie absolut von der Bildfläche verschwunden sind. Und doch ist das nur erst der Anfang. Schon jest ist der "Himmelstrager" und "Wolkenschaber" die unerläßliche Form für das Hotel, das Geschäftshaus, das Office= (Bureau)=Gebäude, den Zeitungsbau und selbst das Theater, das Gefängnis und Hospital. Rein Polizeiverbot, das wie in Berlin die Sohe der Säuser auf 22 m beschränkt und damit dem Boden= wucher Thur und Thor öffnet, hindert hier das Emporwachsen

ber Bauten über zwanzig Stockwerke. Es sind dies Höhen, von denen man sich nur vergleichsweise einen Begriff machen kann; so steht das höchste Haus des heutigen New-Yorks hinter der Turmhöhe des Kölner Doms nur um etwa eine normale Haus-höhe zurück und entspricht etwa sieben die acht auseinander gestürmten Berliner Wohnhäusern. Die blos über 200 Fuß hohen Gebäude zählt man schon gar nicht mehr. Sie zählen sich in ihrer vier- und sünfsachen Höhe des Berliner Opernhauses nur noch selbst, und zwar nach Dutzenden und Dutzenden, in denen sie nach Kräften dazu beitragen, das New-York von 1900 im Vergleich zu dem von 1800 nicht nur wie eine Stadt mit mehretagigen Häusern, sondern wie einen ganzen Komplex von etagen-weise über einandergestülpten Städten erscheinen zu lassen.

Rum Blück braucht man fich von der itolgen Sohe des New-Norfer "Wolkenkraters" heute noch nicht gar zu sehr herabzulassen, wenn man gleich nach ihm auf die New-Norter Kirchen Beute noch, - benn für das Morgen giebt es fommen will. in diesem Lande der "Uebernacht"-Entwickelung nach allen Dimensionen hin nicht einmal betreffs des Himmels irgend welche Beicheibenheitsgarantieen. Aber heute kann man wirklich noch von einer oder der anderen New-Porker Kirche nicht bloß im erbaulichen Sinne, sondern auch noch im rein baulichen sprechen. So von der, einem riefigen Kölner Dom-Modell in weikarquem Marmor vergleichbaren, zweitürmigen "St. Batricks-Rathebrale". So von der weiter unten am Broadway gelegenen "Grace Church". der gleichfalls in gotischem Stil und in bellem Marmor aufgeführten, mit ihrem weißschimmernden einen Turm dem New-Norker schon mitten in dem längst bis zu ihr hinauf und über fie hinaus gerückten Geschäftsteil der Riesenstadt den Beg zum himmel weisenden "Gnadenkirche", mit ihrer gleichfalls marmornen, aber in eine lachende Dase von Rasen, Gebüsch und Epheugeschlinge gebetteten Pfarrei. Um jedoch durch die besondere Hervorhebung dieser drei firchlichen Monumentalbauten den Leser in der alten Beimat nicht auf die Idee zu bringen, daß es mit ihnen auch sein Bewenden habe und daß das Größere New-Nort es an Frömmigkeit fehlen lasse — Brooklun erfreute sich, ebe es von New-Nork aufgeschluckt wurde, für sich allein vor allen anderen Städten des Landes des Beinamens die "Kirchen-Stadt!"

— mögen hier gleich die nachstehenden paar Zahlen für sich selbst und die Kirchlichkeit der New-Yorker von heute sprechen. Nicht weniger als 1141 Kirchen und Andachtsstätten weist für sie die neueste Statistik auf, so daß je eine solche Zusluchtsstätte religiösen Bedürsnisses auf etwa 3000 Seelen kommt. Wie sehr aber mit Hilse dieser 1141 Kirchen und Bekstätten ein jeder nach seiner eigensten Façon selig werden mag, davon möge die nachstehende Aufzählung nur der hauptsächlichsten Sekten und Bekenntnisse, denen diese Kirchen gehören, einen Begriff geben. Advontisten, Baptisten, Lutheraner, Preschyterianer, Neformierte, Katholiken, Unitarier, Universalisten, Mährische Brüder, Duäker, Scientisten usw., die wieder alle durch eine Menge Zwischenschaftierungen und Uebergänge in einander eine geradezu besängstigende weitere Vermehrung ersahren.

Es sei hier gleich von uns von ein paar Daten der Kirchensstatistik New-Porks auf die seiner Schulen hinübergegriffen. 320 öffentliche Schulen, zu denen noch ein weiteres halbes Hundert von Abendschulen, Kindergärten und dergl. kommen, unterhält das heutige größere New-Pork mit mehr als einem zehn Millionen-Dollars-Budget jährlich zum Zweck der unentgektlichen Erziehung von. einer drittel Million Schülern durch nahezu 9000 Lehrer. Dazu gesellt sich eine entsprechende Anzahl von Privat- und Sektenschulen. Außerdem besitzt New-Pork an höheren Lehre anstalten, außer einem für den Lehrerbedarf der öfsentlichen Schulen sorgenden Lehrer-Seminar. drei Universitäten.

Auch an Bibliotheken hat New-York keinen Mangel. Ja, in einiger Zeit wird es selbst in Amerika, der Heimat der Bibliotheken=, Schulen= und Museums-Gründer und Schenker eine Bibliothekstadt par excellence sein. Besaß es — ganz abgesehen von einer zweiten großen Universitäts-Bibliothek der gleichfalls in weithin sichtbarem Auppelbau untergebrachten, neuerdings durch eine besondere "Amerikanische Ruhmeshalle" vergrößerten Bücherei der "University of New-York"! — in der Astor= und Lenoz= Bibliothek und ihren palastartigen Heimstätten zwei der ansehnslichsten und bestdotierten Anstalten dieser Art des ganzen Landes, so wird es bald das weitaus größte und prachtvollste derartige Institut der Neuen Welt und mit nur wenigen Ausnahmen der Welt überhaupt besigen. Schon steigt der kolossale, zwei Stadt=

gevierte einnehmende, auf drei Millionen berechnete Eisen-, Granit- und Marmor-Bau mit Macht empor, welcher aus dem zu diesem Zweck im Jahre 1884 von Samuel J. Tieden letzt- willig gestisteten Fünsmillionen-Fonds errichtet wird.

Und nun zum Weichbilde New-York. Was es aber gerade in dieser Beziehung mit dem Wort "New-Yorker Riesenweichbild"



Das Stadthaus in New-Nort.

auf sich hat, davon mögen, ganz abgesehen von der bereits Millionen=Bevölkerung desselben, nur betresse sein Räumlichen schnell noch ein paar Zahlen und Vergleiche mit der den Zahlen und Vergleiche mit der den Zahlen und Vergleichen eigenen Veredsamkeit am besten sprechen. Auf 314 englische Quadratmeilen wuchs dies New-Yorker Weichbild in einem Schlage in jener bereits erwähnten Neujahrsnacht von 1897 zu 98 an, in welcher das heutige Groß-New-York geboren wurde.

Was 314 englische Quadratmeilen bedeuten, wird uns um so anschaulicher, wenn wir berücksichtigen, daß es in Europa ein halbes Dutend sogenannter souveräner Staatswesen giebt, welche sich der neuweltlichen Kosmopole gegenüber denselben Luzus im Punkt des Landesmangels gestatten. Nämlich das Fürstentum Monaco mit 11½, die Republik San Marino mit 37, Lichtenstein mit 64, Reuß-Greiz mit 122, Schaunburg-Lippe mit 175 und Schwarzburg-Rudolstadt mit 221 englischen Quadralmeilen, so daß man nur noch das halb sagenhafte Andorra auf der Rücksieber Phrenäen mit seinen 176 englischen Quadratmeilen hinzuzurechnen hätte, um die Zahl dieser von Rew-York auch räumlich überslügelten Souveränetäten auf die ominiöse Sieben

zu bringen.

Wo aber bleiben diese räumlichen Parallelen für einen mit seiner Bewohnerzahl zwar immer noch hinter der einen Stadt London zurückstehenden, dafür aber ganze Königreiche, Württemberg, Sachsen, Griechenland, Serbien — hinter sich lassenden Stadt-Rolok, wenn man des Weiteren erwägt, daß die Rosten der Gesamtverwaltung dieses schon um seiner Vielsprachigkeit halber zu diesem Titel berechtigten, amerikanischen Babels nachgerade auf 340 Millionen Mark pro Sahr ge= stiegen find, sodaß auf den einzelnen Rew-Porter die un= geheuren Verwaltungstoften von 100 Mark pro Kopf und Jahr Daß die Stadt das lette Jahr bei einem fteuer= vflichtigen Gesamteigentum von 15600 Millionen mit einer verbrieften Schuld von 1408 Millionen begann; daß fie eine Bolizei= macht von mehr als 7000 Mann bezahlt; daß ihr Feuerwehr= dienst 2200 Mann umfaßt; und daß fein Stragenreinigungs= Departement in der allerdings von gewaltigen Schneefällen heim= gesuchten Woche vor Ankunft des Prinzen Heinrich 15000 Menschen in Dienst stellte, eine halbe Million Fuhren Schnee fortschaffte, der die Stadt über 800000 Mark kostete, und daß man dabei doch dem europäischen Gaft der Nation einen Weltstraßenanblick nicht ersparen konnte, wie er ihn sich in seiner Heimat wohl nie hatte träumen lassen. Und doch haben diese gelegentlich so schwer passierbar zu haltenden Straßen cinem Vertehr zu dienen, der im Bunkt des Wagen= und Pferdc= treibens nur mit dem Londons, was aber den elektrischen und

77. ·

sonstigen technischen Betrieb anlangt, mit nichts auf der Welt zu vergleichen ist. Nicht weniger als 1450 Meilen von Straßensbahnen aller nur denkbaren Baus und Betriebsart, darunter die in dieser Ausdehnung einstweilen auch nur New-York eigentümslichen Hochbahnen sorgen im Berein mit etwa dreißig DampstährsLinien für einen Menschen-Hinz und Herstrom, der täglich zwei bis zwei eine halb Millionen Passanten in Bewegung setz, und der in der Stärke, wie er sich namentlich zwischen New-York und Brooklyn ergießt, selbst den mächtigsten Brückenbau der Welt, die Roeblingsche Hängebrücke, nicht mehr hinreichend erscheinen läßt.

Charakteristisch für New-York sind ferner die großen Karkanlagen, die in ihrer Ausdehnung 6500 Acres, also eine Gesamtstäche einnehmen, die allein das bereits im Vergleich zu NewYork erwähnte Fürstentum Monaco an Größe übertreffen. Um
aber dies flüchtige New-Yorker Größenregister und das in ihm
zum Ausdruck kommende, einzig dastehende, rastlos pulsierende,
siebernde und zuckende Weltstadtleben in etwas ruhigerer Tonart
austönen zu lassen, seien im Anschluß an diese grünen Lebenslungen der Riesenstadt ihre nicht weniger grünen Friedhöse erwähnt, die, 65 an Zahl, mit den von Marmor und Granit
stroßenden Totenstädten oder richtiger Totenparks von Greenwood
und Woodlawn an der Spiße, für die letzte Ruhe sorgen.

Im folgenden wenden wir uns dem geistigen und geselligen Beben zu, wobei wir speziell das deutsche Element berücksichtigen.

New-York, welches abends einen geradezu in elektrischer Beleuchtung schwimmenden ganzen Theater-Heerweg wie keine andere Stadt der Welt besitzt, zählt zur Zeit 45 Musentempel. Zu diesen kommen, abgesehen von einem Duzend Variétés und Singspielhallen, mindestens die gleiche Zahl von Theatern in Brooklyn, so daß die Gesamtzahl von 75 durchaus nicht zu hoch gegriffen ist.

Was die Räumlichkeiten der New-Yorker Theater anslangt, so zeichnen sich dieselben mit Ausnahme der beiden großen Opernhäuser nicht eben durch Größe, wohl aber durch Eleganz der inneren Einrichtung aus, und bilden bei dem unerfreulichen

Stande der amerikanischen Schauspielkunst diese glänzenden Neußerlichkeiten die eigentliche Anziehung des großen Theaters vublikums.

Besonders imposant auch schon in seinen äußeren baulichen Dimensionen präsentiert sich das derzeitige New-Yorker Heim der Großen Oper, welches mit seinem Kolossalbau ein ganzes Geviert bedeckt und eine Bühne und einen Zuschauerraum entshält, die selbst hinter den größten Bühnen der Welt nicht zurückstehen. Seit Jahren steht dies Institut, dessen dauptsächlichster tünstlerischer Anspruch durchaus nicht bloß in den geradezu fabelshaften Bezahlungen der Bühnensterne aus aller Herren Ländern besteht, sondern zumeist auf der großen und ersolgreichen Pslege Wagners auf dem Boden der Neuen Welt beruht — alljährsliche vollständige Nibelungen-Cyklen haben dem Hause sogar den Namen eines "Amerikanischen Bayreuth" eingetragen! — an der Svike.

In New-Nork allein betragen die regelmäßigen Rosten einer einzigen derartigen Abend-Borstellung 16000 Mark, die aber je nach den ins Gefecht geführten einzelnen Extra-Größen leicht auf 24000 Mt. steigen mogen. Selbstredend stehen dem bei ent= sprechenden Eintrittspreisen (20 Mt. der Sperrsig) im gangen allein 1000 Sitze haltenden Parterreraume auch entsprechende Abendeinnahmen gegenüber. Bei der für den Bringen Beinrich von Breußen gegebenen Gala-Borstellung, wo 120 Mark für den Sik genommen wurden, und das Riesenhaus gepackt voll mar, fand die Schätzung der Zeitungen, daß die Gesamteinnahme Dieses Abends 200 000 Mark betragen habe, erklärlichen Glauben. Auf denselben begreiflichen Glauben aber stieß eine andere Reitungsschätung, welche für die europäischen Leser von noch größerem Intereffe sein durfte, — die nämlich: daß in den fünfunddreißig Logen des erften Ranges, in deren Bentrum eine große Loge für den pringlichen Gaft und sein Geleit hergerichtet war, allein für 20 Millionen Diamanten und Juwelen paradiert Wobei dann hier gleich das Berzeichnis bon worden seien. einigen besonders bekannten New-Norker Damen der Gesellschaft mit dem Betrage ihrer Schäte folgen mögen. Es find dies: Mrs. William Altor 6 000 000 Mt.

 

Der Hafen von New-Nort.

| Mrs. | Orme Wilson .     |        |      |   |   |  |   |   | 4000000 | Mt. |
|------|-------------------|--------|------|---|---|--|---|---|---------|-----|
| ,,   | Alfred Gwynne 2   | Bander | bilt |   |   |  |   |   | 3000000 | ,,  |
| ,,   | William Starr 2   | Riller |      |   |   |  |   |   | 3000000 | ,,  |
|      | Frederick Banderl | ilt .  |      | , | , |  | , | , | 2500000 | ,,  |

| Mrs. | George Banderbilt         |  |  |  | 2500000   | Mt. |
|------|---------------------------|--|--|--|-----------|-----|
| ,,   | Ernesto Fabbri            |  |  |  | 1500000   | ,,  |
| ,,   | Cornelius Banderbilt, 3r. |  |  |  | 1 000 000 | ,,  |
|      | John D. Rocffeller, Ir    |  |  |  | 1.000,000 |     |

Selbstredend gebührt bei Besprechung der News Yorker Theater — unter denen sich, wie hier gleich noch der Kuriosität halber eingeschaltet sei, ein italienisches, ein chinesisches und drei jüdische oder wie es richtiger heißen muß "jiddische"), besinden! — der deutschen Muse am Hudson ein besonderes Wort. Dieselbe ist hier heimisch gewesen, seit überhaupt Deutsche in größerer Jahl hier heimisch waren, und hat im Berein mit deutschen Zeitungen, mit deutschem Gesang und deutscher Geselligkeit redlich dazu beigetragen, dem Deutschtum News Norks seine Stellung zu sichern.

Tas deutsche Irving-Place-Theater ist eine Schauspielbühne nach Muster der größten Stadttheater in Deutschland und hat sich unter Leitung des Direktor Conried eine Stelle erobert, die es der deutschen Kunst gegenüber nicht bloß als eine Gunst, sondern als ein gutes Recht erscheinen ließ, daß der erste Besuch des Prinzen Heinrich auf dem Festlande New-Yorks seinem Theater gelten sollte, und als Wind und Wetter dies vereitelt hatten, der letzte Besuch des Prinzen ihm thatsächlich galt! Neben diesem Conriedschen "Irving-Place-Theater" besigt New-York auch noch eine Volksbühne, auf der aussichließlich plattdeutsche Stücke zur Lufführung gelangen.

Bon den alles in allem 22000 Zeitungen und Zeitsschriften aller Art, aller Richtungen und aller Sprachen, die zur Zeit in den Bereinigten Staaten erscheinen, entfallen 1936 auf den Staat NewsPort und von diesen wieder über die Hälfte auf die Stadt NewsPort allein. Sie ist, wie bedeutend auch Boston, Philadelphia und in neuerer Zeit Chikago in diesem Bunkte sein mögen, das in jeder Beziehung alles überschattende und das dominierende Buchverlags und Zeitungspublikations Centrum des Landes. In betress der Sprachen, in welchen

<sup>\*) &</sup>quot;Ziddisch" oder auch "Hiddisch" ist das von den in den lepten Jahrzehnten in so großer Jahl nach Amerika eingewanderten rufflichen und vollsichen Juden gesprochene Komisch von Teutigh, Slawisch und Sebrätich, welches seine eigenen, nett hebrälichen Lettern gedruckten Zeitungen hat und auf seinen verschiedenen New-Porter Theatern seine eigene, teils aus Uederschungen, teils aus Originalen bestehende Trammatik viegt.

hier Zeitungen gedruckt werden, sei bemerkt, daß kaum eine der lebenden Kultursprachen, mit Einschluß des Russischen, Japanischen und Chinesischen, in diesem massenstimmigen Preß-Babel unsvertreten ist, und daß selbst die althebräische Druckschrift für nahezu ein Duzend Tages- und Wochenblätter in Anwendung kommt. Im übrigen muß es genügen, einen Streisblick auf die Magnaten dieser Presse zu wersen.



Die Kreiheitsstatue im Bafen von New-Nort.

Alehnlich wie dies in Wien und namentlich in Berlin der Fall ift, haben sich die größeren Zeitungen räumlich auf einem Punkt konzentriert und in der Nähe des New-Yorker Rathauses ihr Domizil aufgeschlagen; wie sehr sie sonst auch einander des sehden, in traulichsunmittelbarer Nachbarschaft liegen sie zussammen. Nur die berühmte Zeitung der "Herald" macht hierin eine Ausnahme. Er ist dem großen Nordzuge nach der oberen Stadt gesolgt und hat sich hier einen nur zwei Stock hohen italienischen Prachtbau errichtet, in dem er sich, als handgreislichstes Beispiel der Offenherzigkeit der amerikanischen Presse, von dem vorüberslutenden Passantenstrom durch mächtige Spiegels

scheiben unmittelbar in die halb unterirdischen Druckereiräume blicken läßt, wo seine Riesenauflagen durch entsprechend riesige, in stetem Arbeitssieber vibrierende Riesenpressen fertiggestellt werden. Auch die sonst in allem und jedem zu den Riesen der Tagespresse zu rechnende "New-Yorker Staatszeitung" macht von denselben nicht nur dadurch eine Ausnahme, daß sie ein klein wenig abgesondert von ihnen liegt, sondern auch dadurch, daß sich ihr monumentaler Granitbau mit fünf Stockwerken genug sein läßt. Die "Staatszeitung" ist nicht nur die größte in deutscher Sprache erscheinende Zeitung, sondern überhaupt eine der größten Zeitungen Amerikas — eine Stellung, die von ihr durch das Bankett, auf welchem sie die Journalisten des ganzen Landes um den deutschen Prinzen Heinrich als den Gast dieses Landes versammelte, in glänzender Weise bethätigt und bestätigt wurde!

Mit der das Deutschtum in allen seinen Interessen bertretenden "Staatszeitung" waren wir, wie borhin ichon mit den deutschen Theatern New-Norks, überhaupt wieder bei dem Deutschtum der amerikanischen Rosmovole angekommen, welche diesen Ramen, wenn irgend eine Stadt der Welt, burch die Buntheit der nationalen und sozialen Zusammensetzung ihrer Bevölkerung, durch die Buntheit ihres Lebens und Treibens verdient. Es geht New-Port mit diefer buntscheckigen Struktur feines Volts=, Gefellichafts-, Straffen= und Geschäfts=Lebens, wie cs ihm mit seinem Klima geht. Unter der Breite von Neavel gelegen, erfreut es sich eines Winters mit gelegentlich geradezu sibirischen Sprüngen — Bring Beinrich hat Broben bavon bekommen - und eines Sommers mit benselben Erzeffen nach dem Afrikaniichen hin. Und so auch, was die verschiedenen Religionen, Sprachen und Volksgewohnheiten betrifft. finden fich 3. B. ein besonderes Rlein-Stalien und ein besonderes Chinesen=Biertel mitten im Bergen ber unterften Stadt, alle beibe aber wieder nur auf Steinwurfsweite bon bem Anfana jener großen russisch=, volnisch=, unggrisch= und deutsch=jüdischen Oftseite der Stadt, von der hier schon mehrmals als dem richtigen New-Porter Drient die Rede war! Hier kann, wie nirgends sonstwo in der Welt, ein jeder nach seiner Facon, arm oder reich, faul oder arbeitssam, diebisch oder ehrlich und doch dabei so amerikanisch zugleich sein, wie er nur imstande ist.

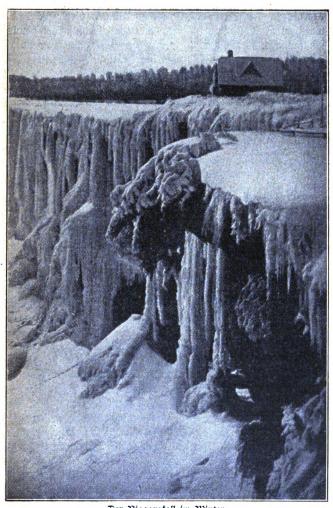

Der Niagarafall im Winter.

Was speziell den großen, mit einem größeren New=York neuerdings naturgemäß auch wieder noch größer gewordenen

deutschen Fliden in dem tosmopolitischen Gewande des ge= waltigen Hubson-Babels, dem hier das Schlufwort gewidmet sei, anlangt, so zieht er sich über den ganzen städtischen Riesen= leib räumlich, geschäftlich und gesellschaftlich, — mit einem Wort durch alle Schichten der Groß-New-Porter Bevölkerung. Sein Kernpunkt liegt auch hier, — und das ift denn auch hier das Beste von ihm! - in jenem Mittelstande, für den man hier im Lande der sogenannten Ständelosigkeit freilich keinen Namen hat, der aber gerade hier und gerade im Fall des deutschen Elements diefelbe Bedeutung von Tüchtigkeit, Ehrlichkeit und Gediegenheit hat, wie in der alten Beimat. Selbst Amerikaner geben hier ihrem Mitburger beutscher Abkunft zu, daß er ein Bürger ift, beffen politische Stimmung und Stimme bei Wahlen, wo die Wogen des öffentlichen Lebens hoch geben, quantitativ wie qualitativ oft ausschlaggebend sei. Ebenso wie deutsche Tüchtigkeit, hat auch die sprichwörtlich gewordene deutsche Gemutlichkeit, die für den Bollblut-Amerikaner ein Buch mit fieben Siegeln ift, auch jenseits des Dzcans ihre Beim- und Bflegestätte gefunden. Deutscher Gewerbefleiß hat sich vor allem im Bianvbau, im Bankwesen, im Braugewerbe eine führende Stellung erworben, und in der zu so riefigen Dimensionen erwachsenen Runftgärtnerei und Blumenzucht steht er geradezu an der Svike.

Die deutsche Vortiebe sür das Vereinsleben haben auch die Deutsch-Amerikaner bewahrt und gepflegt. Die meisten dieser Vereine besitzen ihre eigenen stattlichen Klubgebäude — wie z. B. "Liederkranz", "Arion", "der deutsche Verein" und auch einer oder der andere Turnverein. Besonders zahlreich sind, wie in der deutschen Heimal, Turn= und Gesangvereine. Einen Gegen=stand besonderer Pflege seitens der meisten deutschen Gesangvereine New-Yorks bildet das winterliche Carnevals=Besen oder richtiger die Verpflanzung des süd= und westdeutschen Faschingslebens mit seinen Narrensitzungen und Maskenbällen vom User des Rheins an die des Hubson. Der damit vor länger als einem Menschenleben gemachte erste Versuch sollte sich sosort als ein so gelungener bewähren, daß aus diesem Deutschsunvon solcher Carneval seitdem eine richtige New-Yorker Institution von solcher Anerkanntheit erwachsen ist, daß seit Jahrzehnten

bereits der gesamte New-Yorker Fasching seinen Gipfelpunkt in der Riesen=Redoute des "Arion" erblickt.

Der fräftige Impuls, den das Deutschtum Amerikas durch die Prinzenreise neuerdings ersahren hat, berechtigt zu der zusversichtlichen Hoffnung, daß die Wechselbeziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten sich für beide Teile immer nutbringender gestalten werden.





## Deutsche Dichtergrüße.



## Rätsel.

2. Beinrich Mann.

Mit Lenzesschauern gezogen, Und in der weißen Blütenpracht Ganz sacht Begann ein Rauschen und Wogen.

Es hat im blauen Mondenglanz Sich über den Well'n geschaukelt. Aus der Geschwister Sternenglanz Verschwand's Und ist zur Erde gegankelt.

Was leis im Traum die Amsel rief, Hat's zaubermächtig durchklungen, Es hat geweckt, was lautlos schlief, Und tief Zwei Herzen auf einmal durchdrungen.

Die Herzen bebten in der Brust, Das heimliche Aätsel zu lösen — Da brach's hervor mit Cust Unbewußt . . . Da ist's die Ciebe gewesen.





## In der Tod schmerzhaft?

Von Dr. med. August Inhannes.

(Nachdruck verboten.)

icht selten ist auf Schlachtselbern beobachtet worden, daß verletzte Soldaten im Augenblick der Berwundung fast gar keine Schmerzen verspürten, sich häufig später nur einer Berührung wie durch Schlag, Stoß oder

Steinwurf erinnerten, daß fie ruhig weiter fampfen, mit den anderen Schritt halten konnten, ja daß Offiziere das Kommando nicht abgaben, sondern bis ans Ende der Schlacht fortführten, selbst dann, wenn die Verwundung eine tötliche war. Es war in solchen Fällen die geiftige Aufregung des Augenblicks eine so gewaltige, alles Wollen und Denken hatte fich derartig stürmisch auf einen Bunkt konzentriert, daß unter diesen Ber= hältnissen das rein förverliche Empfinden vorübergehend vollftändig geschwächt, abgestumpst war — die Verletzung gelangte einstweilen gar nicht zum Bewuftsein. In anderen Fällen, wo der Getroffene blitichnell in den Tod finkt, infolge von Durch= bohrung der edelsten Organe, Herz, Lungen, Hirn, kommt hinzu, wie die Wiffenschaft nachgewiesen hat, daß die Schmerzempfindung gar nicht erft Zeit hat, vor Gintritt des Todes zum Bewußtjein zu gelangen, weil die Fluggeschwindigkeit der Rugel unendlich viel schneller ist als die Nervenleitung.

Aehnlich verhält es sich mit dem Tod durch Blitschlag, bei dem, wie ein berühmter Autor sich äußert, die tötliche Einswirfung der Elektrizität über alles Vorstellungsvermögen hinaus schnell erfolgt, unendlich viel schneller als jede Nervens d. h.

Gedankenthätigkeit, also schneller als irgend eine Empfindung sich einstellen kann.

Mehr auf dem Wege praktischer Erfahrungen, als fußend auf theoretischen Forschungen, erhalten wir Auftlärung über die Empfindungen der letten Augenblicke bei mehreren anderen Buftanden und Ereigniffen gleichfalls gewaltsamer Natur. selten werden bekanntlich Versonen dem Tode des Ertrinkens noch im letten Moment entriffen, und es wird das veralimmende Lebenslicht der bereits tief Bewußtlosen durch fünftliche Atmung wieder angefacht. Die Angaben jolcher Geretteten, nachdem sie also fast sämtliche Stadien des Ertrinkens durchgemacht und das anscheinend ichon entflohene Leben zurückgetehrt ift, über ihre Eindrücke und Empfindungen find gahlreich und verschiedenartig. Allbekannt, wenn auch ihrem Inhalt nach nicht zuverlässig bewiesen, find die Erzählungen, wie solchen Berunglückten in den letten furzen Augenbliden vor dem Schwinden des Bewuftseins in einem Art Dämmerzustande ihr ganges verflossenes Leben mit vielen, längst der Erinnerung entschwundenen Einzelheiten an dem geistigen Auge vorübergezogen sei. Thatsache ist, daß manche Verunglückte fich nach ihrer Genefung absolut feines Umftandes, die Ereignisse furz vor und bei dem Afte selbst be-Andere hatten wunderbare Gedanken und treffend, erinnern. Biele gaben an, nach dem Schwinden der Erinnerungen. ersten, natürlichen Angst durchaus keine unangenehmen, schmerzhaften Empfindungen, vielmehr gewisse, schwer zu beschreibende, aber eher wohlthuende, angenehme Gefühle gehabt zu haben.

In Erzählungen und Romanen ist bekanntlich dieser Gegensstand des öfteren eingehendst ausgenutzt worden — ein danksbares Objekt blühender Phantasie.

Alehnliches wie über die Empfindungen solcher vom Tode des Ertrinkens Geretteter wird berichtet über den Sturz aus bedeutenden Höhen in die Tiefe, beispielsweise bei Bergsbesteigungen, wenngleich die Fälle von Errettung hier seltener sein dürften. Mehrsache Aussiggen solcher wie durch ein Wunder mit dem Leben Davongekommener stimmen darin überein, daß der Sturz aus der Höhe an sich nichts Unangenehmes, geschweige denn Schreckliches gehabt hätte, daß auch ihnen in rapider Geschwindigkeit bligartig wechselnde Gedanken bunt durcheinander

das Hirn durchkreuzt hätten. So spricht sich der Schweizer Professor Beim in einem im Alpenklub zu Burich gehaltenen Vortrage nach einer Zusammenstellung der Empfindungen also Berunglückter mit den Untersuchungen der Wiffenschaft dahin aus, daß der durch Absturz herbeigeführte Tod sanft und leicht an dem Menschen vorbeigehen muffe, und schildert schließlich feine perfönlichen Erlebniffe: "Die Gedanken und Bilder zogen mit außerordentlicher Genauiakeit und Klarheit an mir vorüber." Es folgt beren Schilderung, dann: "Darauf breiteten fich fast alle Begebenheiten meines Lebens in zahlloser Reihenfolge vor mir aus. Dann tam ein Gefühl unbeschreiblichen Wohlbehagens. aerade als ob ich in der unendlichen Bläue des himmels schwebte, deffen violette Wolken mir von übernatürlicher Schön= heit zu sein schienen. Mitten in diesen Traumereien horte ich. wie mein Körper auf den Boden stieß und hatte gerade noch Rraft genug, laut zu rusen, das mir nichts geschehen sei."

Schließlich sei noch Erwähnung gethan einer Art gewaltsamen Todes, dem immerhin, wenn auch in weiter Ferne, in Indien, Afrika allährlich noch eine beträchtliche Anzahl Menschen zum Opfer sallen. So grauenerregend der Gedanke, von wilden Tieren zerrissen zu werden, für jeden Menschen unswillkürlich ist, so wird doch auch in diesen Fällen der Schmerzzweisellos herabgesett sein; die Gründe sind zum Teil die gleichen, wie oben besprochen, in letzer Instanz ist es auch hier die abnorme geistige Anspannung, die gewaltige Erregung, welche, das Gehirn vollständig in Anspruch nehmend, die Sinne von den körperlichen Empfindungen ablenken.

Nicht näher eingehen wollen wir auf die Bergiftungen, obschon auch der durch sie herbeigeführte Tod als ein gewaltsamer betrachtet werden muß; die große Mehrzahl der Gifte, welche die Natur uns in verschwenderischer Fülle aus allen dreien: dem Minerals, dem Pflanzens und dem Tierreich liefert, wirken alle auf verschiedene Beise: schnell, ganz plöglich oder äußerft langsam, überaus qualvoll oder sanft betäubend, wie dem teine Todesart den Bergleich mit dem Schlaf als Bruder des Todes so rechtsertigen mag, wie das Sterben an gewissen narkotischen Giften.

Als Beweis, daß der Tod durch Narkvitka ein leichter, ers 311. Haus-Bibl. 11, Band IX.

scheint uns folgendes: In Unruhe und Schrecken kann der Arzt versett werden durch einen glücklicherweise selten auftretenden Bustand bei der Chloroform-Narkose, die sogenannte Chloroform-Der davon befallene Patient macht im Augenblick Asphyxie. den Eindruck eines Toten: er liegt da mit herunterhängendem Unterkiefer, weiten, reaktionslosen Pupillen, starrem Antlitz, er= schlafften Gliedmaßen, Atmung und Herzthätigkeit find momentan vollständig aufgehoben. Gelingt es, wie in den meisten, aber nicht allen Fällen, durch Reizmittel und fünftliche Atmung den Asphytischen wieder zum Leben zu erwecken, so weiß er, wie man zu sagen pflegt, von garnichts, er hat keine Ahnung, in welch fritischer Lage er war, er hat weder angenehme, noch unangenehme Empfindungen gehabt. Haben wir nicht das volle Recht, anzunehmen, daß, falls der Bewußtlose, statt wieder zu erwachen, direkt in die Ewigkeit hinübergeglitten, folches absolut ohne jegliches Empfinden für ihn vor fich gegangen wäre? Wir unfrerseits find nach mehrfachen eigenen Beobachtungen auf das Festeste davon überzeugt.

Fassen wir das Resultat der bisherigen Darlegungen kurz zusammen: nach allen Beobachtungen, wissenschaftlichen Erssahrungen und den Erzählungen solcher, die dem Tode um Haaresbreite entwischt sind, dürsen wir mit Recht annehmen, daß die meisten Menschen, welche eines plöglichen, gewaltsamen Todes sterben, diese Welt ohne heftigen, körperlichen Schmerz verlassen, jedensalls nicht in dem hohen Grade leiden, wie die

Mehrzahl der Menschen anzunehmen pflegt.

Nun aber endet das Erdenwallen der bei weitem überwiegenden Majorität (96 Proz. und darüber) der Sterblichen —
und man darf troß alledem doch wohl noch sagen glücklicherweise — nicht im Schlachtgetümmel, nicht durch linglücksfälle, nicht
durch sonstige Gewaltakte; der Durchschnittsmensch stirbt friedlich
auf seiner Lagerstätte, sei es nun, wie es der allgemeine Wunsch,
nach langem Lebenswege sanft und ruhig an Altersschwäche, sei
es, daß ihn früher oder später eine Krankheit mehr oder
weniger plöglich dahinrafft.

Schon Hufeland, der berühmte Arzt und Gelehrte, sagt in seiner vor etwa 100 Jahren geschriebenen "Makrobiotik oder die Kunst, das Leben zu verlängern": Niemand hat je den Tod

gefühlt, und wir haben nicht mehr Bewußtsein unserer selbst. wenn wir die Welt verlassen, als wenn wir in dieselbe ein-Der Mensch kann den Tod nicht fühlen, denn Sterben bedeutet seine Lebenstraft verlieren, und biese ift es gerade, welche zur Erkenntnis des Körvers dient. verlieren wir auch zugleich das Empfindungsvermögen, sowie das Bewuftsein, und können also das Leben nicht verlassen. ohne zur selben Zeit das Gefühl des Daseins aufzugeben oder vielmehr es vorher schon aufgegeben zu haben .... Alle, welche man bereits tot geglaubt, aber wieder zum Leben zurückgerufen hatte, behaupten, daß fie nicht das geringste Gefühl des Sterbens empfunden, sondern nur bewußtlos niedergesunten feien. Krämpfe, das Röcheln, der anscheinende Todestampf einiger Sterbenden durfen uns nicht beirren; wir find es, die darunter leiden, nicht der Verscheidende, welcher gar nichts empfindet. Es ift ebenso, als ob man die Gefühle eines Kallsüchtigen nach seinen furchtbaren Konvulsionen beurteilen wollte, von denen er felbst nichts spürt, deren Anblick uns aber solches Entseken ver= urfacht."

Jeder, der häufiger den letzten Augenblicken Dahinscheidender beigewohnt hat, wird diese zutreffenden Worte bestätigen. die meisten Menschen tritt der Tod auch nach Krantheiten sanft. leicht und schmerzlos heran; je mehr er sich ihm nähert, besto geringer vilegt die Unruhe des Sterbenden zu werden; nur gang wenige Kranke sterben, wie der vulgare Ausdruck lautet, "bei klarem Berftande", meist zieht die gutige Natur in den Endstadien erbarmungsvoll einen Schleier über Ginsicht und Empfinden, das Bewuftsein wird umnachtet.

Einige Beisviele: Der statistische Nachweis ergiebt in Deutschland für die Krankheiten der Bruftorgane — Berg und Lungen — vorwiegend wieder der letteren die bei weitem höchste Sterblichkeitsziffer. Wie und unter welchen Umftanden pflegen denn folche Kranke zu fterben? Gewiß leiden ihrer manche durch Atemnot und Lufthunger oft bis gegen das Ende entsetzlich: ganz abgesehen aber davon, daß hier die Krankheit und nicht das Sterben so qualvoll ift, gehören solche Fälle doch zu den Ausnahmen. Ift nicht vielmehr das Wohlbefinden der Schwindsüchtigen in den höchsten Stadien ihrer Krankheit, alfo in der letzten Zeit ihres Daseins geradezu ein allbekanntes? Wie mancher derselben ist nicht voll der schönsten Hoffnungen, baut Zukunstspläne und Luftschlösser und wiegt sich in schöne Träume, was nach seiner Genesung alles unternommen werden soll — wenige Stunden später liegt er da, kalt, regungslos, entseelt, alle Träume, Hoffnungen und Pläne, aber auch Leid, Qual und Schmerz, Kummer und Sorge werden mit ihm in den Schoß der Erde gebettet.

Bei vielen chronischen Herz= und Lungenkrankheiten kommt zur wesentlichen Erleichterung des Justandes hinzu, daß insolge des durch die herabgesetze Atmungskhätigkeit verminderten Gas= austausches das gesamte Blut, somit auch das Gehirn sauerstoffarm und dasür mit Kohlensäure überladen wird; man spricht dann mit Recht von einer Kohlensäure-Intozication, einer Art Narkose, die bisweilen in ihren Erscheinungen Aehnlichkeit mit dem Alkoholrausch bietet, in ihren höheren Stadien aber durch Herabsetzung der Erregbarkeit der Nervenzellen, einschließlich des Bewußtseins, mit der Heftigkeit aller Eindrücke auch die des Schmerzes und der Atemnot herabmindert dis vollständig aushebt.

Schon vor langer Zeit hat sich ein alter, ersahrener Arzt Namens P. Frank, über den Tod der Schwindsüchtigen außzgesprochen: Sie sterben nicht, sie hören auf zu leben, sie verzlöschen gleich einer Lampe, der das Del mangelt. Das letztere Bild ist noch heute im Gebrauch: wir sprechen von einem Verzlöschen des Lebenslichts, wie denn auch der Sprachgebrauch die Wendung "Einschlafen" nicht nur als milderen Ausdruck, sondern mit sachlicher Berechtigung anwendet.

Auch bei anderen chronisch Kranken ist es übrigens eine gar nicht seltene und bekannte Erscheinung, daß sie kurz vor ihrem Ende in einen, seit langer Zeit nicht mehr gekannten Zustand körperlichen und seelischen Wohlbehagens geraten, eine Wohlthat, deren Abglanz sich auf ihrem Antlig wiederspiegelt. Der vorher Leidende liegt nun da mit glücklichem Lächeln, auf Befragen, ja oft von selbst erklärt er, er sühle sich so wohl, so "himmlisch schön"; man möchte glauben, daß der vor der Erslöfung Stehende verklärten Geistes vorausblickt in ein schöneres Jenseits. Der erfahrene Arzt erkennt dann häufig, daß daß

Bewußtsein in leichtem Grade getrübt ist, ihm bietet ein solcher, dem unkundigen Blicke trügerische Freude und Hoffnung vorstäuschender Zustand einen festen Anhalt für die Prognose: er vermag vorauszusagen, daß binnen kürzester Frist die Seele sich von dem Körper geschieden haben wird.

Wer von uns sterblichen Menschen wünschte sich nicht den Tod an Altersschwäche, der unbestritten der sansteste und leichteste, auch der natürlichste ist? Man kann sagen, daß er der einzige vollkommen natürliche, d. h. der naturgemäße Abslauf des Daseins ist.

Anders als bei den bisher besprochenen Todesarten und doch wieder ähnlich, insofern in letter Instanz die Erleichterung bes Sterbens auf einer Berabsetzung der förverlichen und geistigen Energie begründet ist, verhalt es sich, wo das Ende durch akute fieberhafte Krankheiten herbeigeführt wird. Rieber an sich, nach derzeitiger Auffassung der Wissenschaft eine Selbsthilfe der Natur, insofern es eine Reaftion des Drganismus gegen die Fieber- und Krankheitserreger, wirkt je nach seiner Sohe mehr oder minder auf die Thätigkeit des Gehirns; das äußert sich in den höchsten Stadien in vollständiger Aufhebung des Bewußtseins. Fieberphantasieen und Invisch für diese Vorgänge ist die große Gruppe der Infektionskrankheiten, d. h. der epidemisch auftretenden, "ansteckenden". Wer jemals selbst an einer solchen, beisvielsweise an Typhus, Rudfallsfieber, schweren Malaria (Wechselfieber)-Attacken darniederlag, wird bestätigen können, daß er zur Zeit schwersten Krankseins entweder gar nicht oder mit der aröfiten Gleichaultigkeit (Avathie) an die Möglichkeit des Todes bachte, der Selbsterhaltungstrieb war eben zeitweise vollständig Wissenschaftlich wird dieses erklärt aus der schweren Depression des Nervenspitems durch die Giftmirfung Mifroorganismen (Bafterien). Jedenfalls feben wir. beide, das Fieber sowohl wie die Schwere der Infektion, für die an diesen Bustanden Sterbenden eine Trübung des Bewußtseins bemirken, die ihnen den Uebergang erleichtert, wenn überhaupt ein Schimmer von dem, was mit ihnen vorgeht, in ihnen dammern follte. So haben wir also feinen Grund, von einem Todestampfe zu fprechen? könnte man nun fragen.

Die Antwort ist zum Teil schon gegeben in den oben angeführten Worten Sufelands. Gerade diefes Röcheln, das Raffeln in den Luftwegen, das beispielsweise nach einem schweren, tötlichen Schlaganfall oft, durch mehrere Tage anhaltend, dem Ohr der liebenden Umgebung fo fürchterlich flingt, gerade das sind Erscheinungen, die, auf Lähmung berubend, durchaus nicht fo ichrecklich find für den Befallenen. weil dieser bei ihrem Eintreten, wie des öfteren erwähnt, allermeist bereits in jenem apathischen Bustande ist, in dem alle Eindrücke in geringerer Stärke oder gar nicht mehr empfunden werden. Und was den Todeskampf betrifft, so kennt auch die Wissenschaft einen solchen; es ist allgemein gebräuchlich, von einer Agonie (Rampf) zu reden. Genau betrachtet ist aber bei dem Zustande der Agonie der eigentliche Kampf bereits beendiat: der Tod ift schon der Sieger auf dem Schlachtfelde, das Leben, der unterliegende Teil, entilieht. Der wirkliche Rampf hat während der Krankheit, namentlich in deren höheren Stadien getobt, nun tritt die Ruhe ein, und die erschöpften Lebensträfte ziehen fich langfam zurud. Es ift also ber fogenannte Todestampf meift mehr ein Buftand ber Ermattung, der Empfindungs- und Bewußtlofigfeit. Der bis dahin Leidende hat in Wahrheit schon jest ausgelitten, wenn auch oft Erscheinungen vorhanden find, die auf das Gegenteil hindeuten und deshalb auf die Umgebung einen tiefen Eindruck ausüben. Die Unruhe, das Röcheln, Nechzen und Stöhnen, die Zudungen und Krämpfe find nur außerliche, meist reflettorische, nicht zum Bewußtsein gelangende Symptome, denen wir nicht zu große Bedeutung beilegen dürfen bei Anlegung des Makstabes an die wirklichen Leiden des Sterbenden.

Daß es übrigens in allen Fällen ohne Ausnahme eine "heilige Pflicht" des Arztes ift, in der Ausübung seiner Kunst dem Scheidenden nach allerbesten Kräften den Abschied zu ersleichtern, das bedarf schier kaum der Erwähnung, sei es nun, daß er dem Leidenden Wohlbehagen (Euphorie) schaffe durch Anwendung einzelner Repräsentanten des Arzeneischaßes — in erster Linic spielen hier natürlich die narkotischen Mittel eine Rolle, daneben Reizmittel u. a. m. — sei es, daß er alle die vielen kleinen und großen Hismittel ins Treffen führt,

die uns alltäglich zur Linderung von Leiden und Schmerzen dienen — und wir haben ja in unserem humanen Zeitalter deren so viele, daß heute die Technik der Krankenpflege eine kleine Wissenschaft für sich bildet — möge es endlich geschehen durch das geistige Uebergewicht seelischen Trostes. Zeder menschlich Fühlende muß und wird bedingungslos thun, was in seinen Kräften steht, einem Sterbenden die letzte Stunde zu erleichtern, und so zu einem wirklichen Wohlthäter werden durch die Pflege echten Samaritertums. Euthanasia wird diesse Wirken benannt, die Kunst, das Sterben sanft zu gestalten.

Bur Beantwortung der Frage, ob der Tod schmerzhaft, wählten wir eine Anzahl von Beispielen, ohne natürlich den Gegenstand erschöpfend behandeln zu können; wir konnten hier nicht sämtliche Todesarten eingehend behandeln. Dennoch glauben und hoffen wir ziemlich überzeugend nachgewiesen zu haben, daß die Schrecken des Todes, die verbreiteten grauen-vollen Vorstellungen über die physischen Qualen beim Akt des Sterbens zu allermeist nur in der Vorstellung der Menschen existieren, daß in der Mehrzahl der Fälle der wahre Schmerz nur in der Angst vor dem Tode besteht, in dem Gedanken, daß man in so und so langer Zeit aufgehört haben wird zu leben. Und hierin liegt für uns, die wir alle sterblich sind, eine große Beruhigung, wie es anderseits eine gewisse aussichnende Genugthuung gewähren muß, daß wir alle, ohne Aussnahme, früher oder später die irdische Hülle ablegen werden.

Wie überhaupt der Tod, personifiziert, in der Kunst, der dichtenden wie der darstellenden, in vielsacher und mannigsaltiger Weise zu allen Zeiten zum Vorwurf gewählt worden ist — auch der Volksmund liebt es bekanntlich, ihn humorvoll mit allerlei Bezeichnungen und Gestalten zu belegen — so ist namentlich der Gedanke der ausgleichenden Gerechtigkeit niedersgelegt und ausgeführt in den, in vielen Kirchen Deutschlands, auch Frankreichs anzusindenden Totentänzen; dieselben sollen im 16. Jahrhundert in Deutschland, nach der Meinung anderer bereits weit früher (14. Jahrhundert) in Frankreich ausgesommen sein als eine Mahnung an die Großen der Welt, daß auch sie eines Tages das gleiche Schicksal tressen wird wie die Kleinen: Kaiser und Bettler gleich!

Es ift auf dieser Welt bekanntlich nichts beständig als einzig und allein der Wechsel. Wie wir in der Natur ein ewiges Werden, Entstehen und Vergehen, ein Sterben alles Organischen beobachten — ein teilweiser (partieller) Tod, das Sterben einzelner Zellen ereignet sich täglich, ja stündlich an jedem lebenden Orsganismus — wie Wärme und Kälte, Tag und Nacht, Sommer und Winter in ewigem Wechsel sich ablösend an uns vorüberziehen, so ist auch der Mensch diesem Naturgeset unterworsen, und sein Scheiden ist schließlich ebenso nüglich wie notwendig. Gründe hierfür sind des öfteren erbracht und erörtert worden, der nächstliegende und vulgärste ist wohl der, daß unser Planet, die Erdfugel, relativ klein, abgemessen und begrenzt ist; eine gewisse Höhe in der Bevölkerungszahl dürste unmöglich zu überzichreiten sein, ohne daß der schon jetzt so ausgesprochene Kanupf ums Dasein die fürchterlichsten Dimensionen annähme.

Die Natur, diese große, bewunderungswürdigste Künstlerin, überbrückt mildthätig die Alust zwischen den krassesten Gegenssähen, dem im Menschen mächtigen Erhaltungstrieb auf der einen, der bitteren, unabwendbaren Notwendigkeit des Sterbens auf der anderen Seite. Niemals aber wird es uns gelingen, sie des Schleiers zu berauben, den sie deckt über die tiessten Geheimnisse ihres Waltens, noch das innerste Wesen des Lebens und des Todes zu erkennen — was wir von beiden wissen und wissen werden, sind nur ihre Erscheinungen — ebensowenig, wie wir je ihre Gesetz abzuändern vermögen werden. Beugen wir uns also in Geduld, willig und fügsam der Majestät des Todes, des mächtigen Beherrschers der Welt; er ist in letzter Instanz ein Wohlthäter der Wenscheit.





## Wer wird fiegen?

Ein Zeitroman in drei Büchern von Reinhold Brimann.

(1. Kortfekung.)

(Nachbruck verboten.)



🖪ft es so gemeint, Magda —?" brachte er nach einem fleinen Schweigen heraus, mühjam gegen die heiß aufsteigenden Thränen tämpfend. "Aber darf ich denn überhaupt noch an dies neue Leben denken, von dem du sprichst? — Bin ich denn noch wert, Großes und

Sohes zu erstreben — nach allem, was heut geschehen? Glaubst du, daß der Ontel mir auch verziehen hätte, wenn ihm nicht durch deine großmütige Silfe die schreckliche Wahrheit verborgen geblieben mare?"

"Bielleicht hätte er es nicht gethan, Erich — ich meine, nicht gleich auf der Stelle. Und daß er im Frieden mit dir dahinging, haft du wohl nur der Lüge zu danken, die der Awang des Augenblicks dir erpreßte. Aber wie ich ihn kannte, meine ich, daß er nicht für alle Ewigkeit unversöhnlich geblieben ware. Er hatte nur erst feben muffen, daß es dir ernft fei mit beinen guten Borfaten. Sicherlich hattest bu lange und beharrlich um seine Achtung werben muffen. Denn in seinen Anforderungen an die Rechtschaffenheit eines Menschen war er fehr streng. Aber er war auch gerecht und im innersten Berzen autia. Wie oft du auch vielleicht vergebens bei ihm angeklopft hättest, eines Tages würde er dir doch verziehen haben, sobald

er nur wieder aus ehrlicher Ueberzeugung hätte an dich glauben können."

"Aber dieser Tag — er kann nun nie mehr kommen, Magda! Wie soll ich leben und arbeiten mit dieser entsetzlichen Last auf dem Gewissen?"

"Lebe und arbeite so, als ob er noch unter uns wäre. Du hast viel zu sühnen — das ist wahr! Aber du kannst es ebensowohl an dem Toten sühnen wie an dem Lebenden, wenn du nur den redlichen Willen dazu hast und die rechte Beharrstichteit. Mit der Berzweislung und Zerknirschung allein ist's nicht gethan. Und mein Bater wäre der erste gewesen, den von ganzer Seele zu verachten, der eine Schuld nicht anders zu tilgen versucht hätte, als auf solche Art. Ich war surchts dar erschrocken, als du heute abend auf meine Bitte zu mir hereinkamst mit verzerrtem Gesicht und mit dem irren Blick eines Menschen, der sich aus dem Leben heraussehnt. Aber ich ließ dich nichts davon merken, denn ich hatte das Vertrauen, daß du dich wiedersinden würdest — hier im stillen Alleinsein mit ihm, der uns beiden doch das Beste und Teuerste gewesen ist, was wir auf Erden beselsen."

Erich sah die schmächtige, dunkle Mädchengestalt nur durch den Schleier der Thränen, die seinen Blick umflorten. Und einzig das Gestimmer der Lichtstrahlen, die sich in diesen Thränen brachen, täuschte seiner erregten Phantasie den lichten Glorienschein vor, von dem ihr bleiches, schwarzhaariges Kindershaupt umgeben schien. Aber er glaubte an diesen überirdischen Schimmer — er wollte daran glauben, weil er so ganz zu dem anbetungswürdigen Bilde stimmte, das er heute von dem seltsamen und trop ihrer jahrelangen engen Beziehungen bis dahin kaum gekannten Geschöpf gewonnen.

"Magda — was für ein Wesen bist du?" seufzte er beklommen. "Du kannst in meinem Innern lesen wie in einem offenen Buche. Und du findest Rat und Hilfe, wo ich selbst sie nimmermehr gefunden hätte. Wie soll ich es ansangen, dir jemals zu vergelten, was du heute an mir gethan hast?"

"Nicht fo, Erich!" unterbrach fie ihn haftig, und für die Daner einer Sekunde war wieder der herbe Zug auf ihrem Gesicht, dessen Fervortreten sie jedesmal ploglich um ein Jahr-

zehnt gealtert erscheinen ließ. "Nicht von mir darf hier die Rede sein und von dem, was du mir etwa zu schulden glaubst. Was ich von dir erwarte, weißt du! Dort liegt er, dem heute ganz allein alle deine Gedanken und Gelöbnisse gehören dürfen."

Streng, fast befehlend hatte sie es gesprochen, und zum erstenmal, seitdem sie das Gemach betreten, hatte ihre bis dahin nur flüsternde Stimme wieder Klang und Farbe ansgenommen. Aber es war, als ob damit auch zugleich der Schutwall zusammengebrochen wäre, hinter dem eine eiserne Willenstraft so lange ihren Schmerz und ihren Jammer gesangen gehalten. Denn mit einem Male ging ein heftiges, krampshastes Erzittern durch ihre schlanke Gestalt, und laut ausweinend warf sie sich neben dem Bette des Toten nieder, ihr Gesicht tief in die kühlen, weißen Linnen seines Lagers wühlend.

"O, Bater — mein geliebter Bater — warum hast du mich verlassen?"

Dem jungen Offizier erbebte unter dem unerwarteten Ausbruch ihrer Berzweiflung das Herz. Aber nicht umsonst sollte sie ihn daran gemahnt haben, daß es für ihn fortan Besseres und Heiligeres zu thun gab, als zu klagen und zu verzweifeln. Wohl kniete er noch in der nämlichen Sekunde an ihrer Seite; aber er hielt tapfer das Schluchzen nieder, das auch ihm die Kehle aufs neue zusammenpressen wollte, und — ihres eben ausgesprochenen Verbotes ungeachtet — sagte er leise:

"Sei getrost, liebe Magda! Ich kann dir den Dahingesgangenen nicht ersehen; aber hier in seine Hände schwöre ich, daß du niemals allein und verlassen sein sollst, so lange ich lebe. Ich will dich hegen und schützen wie ein Bruder. Und mit allen Kräften, die mir gegeben sind, will ich um dein Berstrauen, um deine Freundschaft werben."

Um beine Liebe — hatte er sagen wollen, aber die Empfindung, daß selbst im feierlichsten Moment dies Wort nicht an einem Totenbett gesprochen werden dürfe, hatte ihn noch im letten Augenblick daran verhindert. Magda aber verriet weder durch eine Erwiderung noch auch nur durch eine Beswegung, daß sie ihn überhaupt gehört oder verstanden.

Regungslos verharrte sie in ihrer Stellung, und noch das fahle Dämmerlicht des neuen Morgens, das sich eine halbe Stunde später schen durch einen Spalt der geschlossenen Fensterläden stahl, fand sie neben dem Bette des Vaters auf den Knieen — die gefalteten Hände auf seiner todesstarren Hand, und das Gesicht tief in das thränenbeneste Leintuch vergraben.

## Sechstes Rapitel.

Spät hatten sich in Deutschlands düsterstem Trauerjahr die ersten schüchternen Borboten des Frühlings eingestellt; und zum erstenmal wehte es ihm wie ein hoffnungwedender Hauch warmen Lenzesodems entgegen, als Erich von Brunned an einem sonnigen Aprilmorgen das bescheidene Hotel in der Mittelstraße verließ, darin er Tags zuvor abgestiegen war.

Seine Wangen waren merklich schmaler geworden in diesen letzten Wochen, aber er sah trothem reiser und männlicher aus als an jenem unseligen Morgen nach der durchschwärmten Nacht. Der Portier des Gasthauses hatte ihm, als er an seiner Loge vorübergehen wollte, ein kleines, schwarzgerändertes Brieschen überreicht, und hastig hatte Erich den Umschlag gesöffnet, sobald er einen Blick auf die schöne und charaktervolle Frauenhandschrift der Adresse geworfen. Aber wie ein leichter Schatten der Enttäuschung war es über sein Antlit geglitten, während er gelesen.

"Wieder uur eine Mahnung! — Ich hatte es wohl bemerkt, daß sie nicht mit mir zufrieden war. Und vielleicht
hatte sie recht. Aber nicht ein einziges warmes, liebevolles Wort! Wenn ich doch ergründen könnte, wie es in dem Herzen dieses seltsamen Mädchens aussieht — wenn ich es doch könnte!" —

So ging es ihm durch den Sinn, als er langsam über die sonnenbeschienene Straße dahinschritt, nachdem er Magdas Brief sorgfältig in seiner Brusttasche geborgen. In unaufhaltsamem Strome flutete das rastlose Großstadtleben an ihm vorüber. Die äußeren Zeichen der Trauer waren längst von den Häusern verschwunden, und alles schien sich wie sonst im

5.65

altgewohnten Geleise zu bewegen. Aber an der Kreuzung der Friedrichstraße und der Straße Unter den Linden ertönte das heisere Gebrüll der Extrablatt-Verkäuser:

"Allerneuestes Bulletin über das Befinden Seiner Majestät bes Kaifers!"

Und mit gespannten Mienen drängten die Borübergehenden sich um die schmutzigen Burschen mit den brutalen Physiognosmieen, ihnen die noch druckseuchten Blätter fast aus den Händen reißend. Ernst und still gingen sie dann ihres Weges weiter. Und leserlich stand auf allen Gesichtern die eine schmerzliche Empfindung geschrieben, die nun schon seit Monden ein ganzes Bolk bewegte — die Empfindung mitfühlenden Kummers und hoffnungsarmen Bangens um ein teures, kostbares Leben.

Auch Erich hatte das Blatt erstanden, und der Inhalt des darin veröffentlichten Bulletins besserte seine gedrückte Stimmung nicht. Noch vor wenig mehr denn Jahresfrist hatte er den hohen, ritterlichen Kaisersohn in der Fülle seiner männlichen Kraft und Schönheit auf seurigem Rosse an der Front seines Regiments dahinsprengen sehen. Und er brauchte nicht erst daran zu denken, daß der langsam sterbende Dulder im Charlottenburger Schlosse der Abgott und die Hoffnung eines ganzen Bolkes war, um den traurigen Bechsel des Bildes wie ein persönliches Leid zu empfinden.

Vielleicht wär's besser, ich verschöbe diesen Besuch auf morgen, dachte er. Aber dann erinnerte er sich des seierlichen Gelöbnisses, das er sich selber abgelegt — des Gelöbnisses, keinen Tag und keine Stunde des neu begonnenen Lebens müßig zu vergeuden. Und er warf den Kopf empor, um rascheren Schrittes seinen Weg zu verfolgen.

Er führte ihn ziemlich tief in das Innere der Stadt, an der nüchternen Jerusalemer Kirche vorüber in die kleine, unscheinbare Gasse, die zur Seite einer altersgrauen Kavalleries Kaserne bis zur Jakobsstraße hin läuft. Wie ein kümmerliches Ueberbleibsel aus längst vergessenen Jahrzehnten schien das von der modernen Bauwut noch unberührte Gäßchen sein verborgenes Dasein zu fristen. Verwitterte Stallmauern an der einen und windschiefe armselige Häuschen an der andern Seite, dazwischen ein Kahrdamm mit wahrhaft vormärzlichem Kslaster, das war

seine wenig weltstädtische Signatur. Wie ein versehentlich unter allerlei gemeines Volk geratener Aristokrat aber erhob sich inmitten der hinfälligen Baracken ein aus roten Backsteinen aufgeführtes stattliches Wohnhaus von einfachen, aber überraschend vornehmen Formen. Es mochte nicht viel jünger sein als seine Umgebung; aber es durfte darum nur um so geringsichätiger auf sie herabschauen. Und etwas von diesem berechtigten Stolze prägte sich denn auch in den Mienen des graudärtigen Pförtners aus, dessen charakteristisches Schustergesicht im Rahmen des kleinen, ebenerdigen Fensters erschien, sobald Erich die Glocke gezogen hatte.

"Zu wem wünschen Sie?"

"Zu Herrn Heinrich Bollart. Er wohnt doch wohl noch hier im Hause?"

"Jawohl — vier Treppen links!"

Und klirrend flog das Fensterchen wieder zu.

Erich ließ sich Zeit, die breite, bequeme Treppe bis in das oberste Stockwerk emporzusteigen. Er machte diesen Weg nicht zum erstenmal in seinem Leben, und die Erinnerungen, die auf ihn einstürmten, während er durch die hohen Fenster des Treppenhauses auf den stillen Hof und den noch winterlich kahlen Garten dahinter hinabsah, mochten nicht eben danach angethan sein, ihn zur Eile zu spornen.

Wie sie mich wohl empfangen wird, dachte er, als er, wie um Atem zu schöpfen, auf dem letten Stiegenabsat stehen blieb. Aber es war doch nur eine Kinderei! Und vielleicht ist sie inzwischen längst verheiratet. Sie war ja höchstens um zwei Jahre

jünger als ich —

Dben unter dem Dach gab es nicht mehr die breiten, vornehmen Thüren wie in den andern Stockwerken; aber es waren
ihrer dafür auch nicht weniger als vier. Und auf den Schildern
unter den Glockenzügen las Erich noch die alten Namen, die
ihm aus jenen Studententagen so gut im Gedächtnis geblieben
waren. — Da, wo "Heinrich Bollart" zu lesen stand, setzte er
die Klingel in Bewegung, und es wurde ihm gar feierlich erwartungsvoll zu Sinn, als er von drinnen den wohlvertrauten,
blechernen Klang vernahm. Im Grunde hielt er's doch für
ganz unmöglich, daß ihm eine andere austhun könnte als die,

mit der seine Gedanken sich eben so angelegentlich beschäftigt hatten. Und es war deshalb geradezu eine Entkäuschung, als er statt ihrer ein unbekanntes, halbwüchsiges Dienstmädchen vor sich sah, dem die dünnen Arme bis weit über die Knöchel aus den längst zu kurz gewordenen Taillenärmeln hervorlugten, und dessen mageres, rotslectiges Gesicht ganz und gar keine Aehnlichseit hatte mit dem lieblichen Mädchenantlig, das er zu sehen erwartet hatte.

Er grüfte und fragte, ob Herr Vollart daheim sei. Etwas ungewiß sah ihn die Rleine an.

"Ja — zu Haus ist er schon. Aber ich glaube, er hat Modell."

"Und das Fräulein?"

"D, das Fräulein ift da. Wollen Sie sie sprechen?"

"Benn mein Besuch angenommen wird — allerdings! Möchten Sie die Freundlichkeit haben, Fräusein Vollart meine Karte zu überbringen?"

Bielleicht war die langarmige Jungfrau an dergleichen Förmlichkeit nicht recht gewöhnt, denn eine gewisse Verwunderung malte sich ganz unverkennbar auf ihrem Gesicht, als sie das Kartonblättchen vorsichtig zwischen die Spitsen der gespreizten Finger nahm und dabei so bedächtig die Aufschrift las, wie wenn sie ausschließlich zu ihrer Kenntnisnahme bestimmt wäre. Dann aber ging es wie ein Schimmer der Verklärung über ihre Züge. Sie errötete, und mit einem Lächeln, das ihre Mundwinkel in sehr bedenkliche Nähe der Ohrläppchen geraten ließ, sagte sie:

"Möchten sich ber Herr Leutnant einen kleinen Augenblick gedulden? Ich werde dem Fräulein gleich Bescheid sagen."

Sie verschwand den Blicken des Draußenstehenden in der dämmerigen Tiefe des schmalen Ganges. Aber sie mußte sich wirklich sehr beeilt haben, denn schon im Handumdrehen war sie wieder da.

"Das Fräulein freut sich sehr — und sie läßt den Herrn Leutnant recht schön bitten —" vervollständigte sie aus der Tiefe des eigenen Gemüts den ihr gewordenen Auftrag. Und eine Sekunde später mußte Erich für einen Moment die Augen zusammenkneisen, geblendet von der Fülle goldigen Frühlingssonnenscheins, die ihn mit einem Wale umgab.

Ja, das war noch dasselbe große, niedrige Zimmer, darin er vor vier Jahren alle Bängnisse und Seligkeiten einer unseingestandenen, schwärmerischen ersten Liebe durchkostet — diesselben soliden, altersdunklen Mahagoni-Möbel, auf denen auch das schärfste Auge vergebens nach einem Flecken oder Stäudchen gesucht haben würde, dieselben wunderlichen, alten Holzschnitzereien überall, wo nur immer ein brauchdares Plätzchen zu ihrer Aufstellung sich dargeboten hatte, derselbe mit Blattpslanzen und Palmen besetze Blumentisch, und dieselben einsachen, weißen Gardinen vor den drei niederen, sast quadratischen Dachsenstern, die trot ihrer Aleinheit eine so verschwenderische Lichtslut in das altväterisch anheimelnde Gemach hineinsaugten.

Aber die Bewohnerin, die da vor ihm stand — nein, das war dieselbe nicht mehr wie vor vier Jahren. Ein siebzehn= jähriges, schmächtiges Backsischen mit langen, blonden Jöpfen und fragenden Kinderaugen, so hatte sie während dieser ganzen

Beit in feiner Erinnerung gelebt.

Und nun fand er eine voll entwickelte, fast schon ein wenig zur Fülle neigende Frauengestalt mit anmutig gerundeten, rosigen Wangen, einem reizenden Grübchen im Kinn und einem gleichmütig unbefangenen Lächeln auf den frischen Lippen, wie vor allem in den freundlichen blauen Augen.

Herzlich, wie einem guten alten Freunde, reichte sie ihm die Hand. Und alle Beklommenheit, mit der er die Schwelle überschritten hatte, war mit einem Male von ihm genommen, sobald sie nur das erste Wort der Begrüßung gesprochen.

"Guten Morgen, Herr von Brunned! Bie hubich, daß Sie meinen Bater wieder einmal auffuchen. Er wird fich von

Herzen darüber freuen."

"Ich hörte von Ihrem Mädchen, daß er bei der Arbeit fei. Und ich brauche darum zu meiner Freude wohl nicht erst

nach seinem Befinden zu fragen."

"Es geht ihm recht gut — Gott sei Dank! — körperlich und seelisch. Sie werden sich sehr bald davon überzeugt haben, daß er von seinem Humor nichts eingebüßt hat, seitdem Sie ihn zum lettenmal gesehen."

"Das war vor vier Jahren!" sagte er, indem er seinen Blick noch einmal wie suchend auf ihrem anmutigen, blond

umrahmten Gesichtchen ruhen ließ. "Ich habe in der langen Zeit so oft an Sie und an ihn gedacht. Aber ich war ja weit in die Provinz hinein verschlagen worden, und wenn ich einmal für ein paar Tage nach Berlin kam, nahmen mich tausend Verpslichtungen in Anspruch. Vier Jahre! Und nun ist mir's schon wieder, als hätte ich gar nicht aufgehört, hier allwöchentlich zweis oder dreimal auss und einzugehen."

Frgendwoher kam etwas wie ein bescheidenes Räuspern, und erst jett gewahrte Erich, als er verwundert den Kopf nach jener Richtung wendete, daß er nicht, wie er bisher angenommen, mit Helene Bollart allein gewesen war. An der großen Etagere, auf der ein ganzes Konzil von bemalten, holzgeschnitzten Heiligen versammelt war, lehnte ein schlanker, junger Mann mit lockigem, braunem Haar, lebhaften Augen und einem gewaltigen, sorgsam gepslegten Schnurrbart, der sich zu seinem weichen, sanft geröteten Mädchengesicht ausnahm, wie wenn ihn soeben der Theaterfriseur ausgeklebt hätte.

Erich schätzte ihn auf höchstens dreiundzwanzig Jahre, und er gewann auf den ersten Blick den Eindruck, daß dieser junge Mann ein sehr liebenswürdiger und sympathischer Bursche sein musse.

"Ich bitte um Verzeihung," sagte er artig, "wenn ich nicht soaleich bemerkt habe — "

Aber Fräulein Helene beruhigte ihn mit einem kleinen,

schelmischen Lächeln:

"Es wird Ihnen nicht übelgenommen." Und förmlich boritellend fügte fie bann bingu:

"Herr Gabor Sarlo, ein Schüler meines Baters — Herr von Brunneck. Leutnant im — —"

Sie wollte nach der auf dem Tische liegenden Bisitenkarte greifen, um den Namen des Regiments abzulesen, den sie offens bar vorhin übersehen hatte. Erich jedoch überhob sie dieser Wühe.

"Leutnant außer Dienst, Fräusein Vollart! Diese Karte da bedeutet eine Vorspiegelung falscher Thatsachen. Meine Versabschiedung ist nur eben so jungen Datums, das ich noch keine Zeit gefunden habe, mir neue drucken zu lassen. — Sie sind Ungar, mein Herr?"

Der junge Maler verbeugte fich artig.

"Rawohl — aber einer, der gar kein Beimweh hat, sondern

sich gang unmäßig wohl fühlt hier in Deutschland."

Bielleicht war es nur ein Zufall, daß bei diesen letzten Worten die blanken Magnarenaugen mit einem so hellen Aufleuchten zu der lieblichen blonden Mädchengestalt hinüber flogen. Alber nach dem, was er selber dereinst hier in diesem Zimmer durchlebt hatte, war Erich zu mißtrauisch, um an einen bloßen Und er verwunderte sich in der Stille Zufall zu glauben. seines Herzens ein wenig über die Wandelbarkeit menschlicher Empfindungen, da er bei solcher Wahrnehmung viel eher ein gewisses teilnehmendes Veransigen, als etwa eine Anwandlung von Eifersucht versvürte.

"Wie könnte es auch anders fein, Herr Sarlo, wenn Sie Beinrich Vollarts Schüler find und die Gaftfreundschaft feines Saufes genießen durfen!" fagte er. "Auf Grund eigenfter Er-

fahrung darf ich Sie um diesen Vorzug beneiden."

Gabor Sarlos Mädchengesicht ftrahlte vor Vergnügen, und wie sich jest die Blicke der beiden jungen Männer offen und freundlich begegneten, da empfanden sie gleichzeitig, daß sich schon bei dieser ersten Begegnung ein unsichtbares Band aufrichtiger Zuneigung zwischen ihnen gewoben.

Bu weiterer Unterhaltung aber kam es vorläufig nicht; denn draußen klappte eine Thur, und Fräulein Selene fagte:

"Das war im Atelier. Das Modell ist gegangen. will ich eilen, den Bater von Ihrem Hiersein zu benachrichtigen, Herr von Brunned!"

Das war jedoch nicht mehr nötig; denn noch ehe sie aus dem Zimmer war, stand Heinrich Vollart schon auf der Schwelle eine Erscheinung wie das aus dem Rahmen gestiegene Selbstporträt eines alten niederländischen Meisters, graubärtig, behäbig und förmlich strahlend in gesunder Lebensfreude.

"Grüß' Sie Gott, mein lieber Herr von Brunneck! Wußt' ich's doch, daß meine Ohren und mein Gedächtnis mich nicht fo leicht betrügen! Wie ich Ihre Stimme hörte, sagte ich mir: Nun ist's Zeit, den Pinfel ein bischen ruben zu lassen und das Modell nach Hause zu schicken. Der Besuch ist's ichon wert."

Kräftig hatte er Erich die Hand geschüttelt, und seiner Rede war's anzumerken, daß sie von Herzen kam. Nicht ohne ein leises Gesühl der Beschämung sah Erich in das liebens- würdige, noch ganz faltenlose Antlitz seines ehemaligen Lehrers.

"Eigentlich habe ich einen so freundlichen Willsomm gar nicht verdient, verehrter Meister! Denn ich bin mir meiner Sünden wohl bewußt. Zedesmal, wenn ich nach Berlin kan, hatte ich mir vorgenommen, Sie aufzusuchen, und doch — —"

"Ach, Larisari!" fiel Heinrich Bollart lustig ein. "Nur keine Entschuldigungen! Wir freuen uns, daß Sie jeht da sind — und das ist genug. Aber was seh' ich? Sie tragen einen Flor um den Arm. Ist das Landes- oder Familienstrauer?"

"Ich habe vor einigen Wochen meinen Onkel, den Obersten von Brunneck, durch den Tod verloren."

Bedauernd wiegte der Maler den vollbuschigen Kopf.

"D — 0, das thut mir leid. Der Herr stand Ihnen sehr nahe, wenn ich mich recht entsinne. Gine häßliche Einrichtung, das Sterben! Hat hoffentlich nicht lange leiden müssen, Ihr Herr Onkel?"

"Er fränkelte seit einiger Zeit; aber sein Hinscheiden kam uns dennoch unerwartet. Und es hat eine große Beränderung in meinem Leben herbeigeführt. Würden Sie mir erlauben, lieber Meister, darüber ein paar Worte unter vier Augen mit Ihnen zu reden?"

"So viel Sie wollen. Da drinnen im Atelier ist ja jest die Luft rein. Wenn's Ihnen recht ist, gehen wir hinein. Sie wissen, daß ich mich über ernsthafte Dinge nun 'mal nicht

anders als im Herumlaufen unterhalten fann."

Er stieß die Thür wieder auf, durch die er eben gekommen war, und lud den Besucher durch eine freundliche Geste ein, voran zu gehen. Aber ehe er ihm folgte, wendete er sich, nachdem er einen Blick auf den altmodischen Regulator geworsen, an seine Tochter.

"In einer halben Stunde wünschen wir zu frühstücken, kleine Hauselse! Und die erlesensten Delikatessen, so Braunschweigs und Thüringens gesegnete Schweinezucht hervorbringen, mögen unsere fürstliche Tasel schmücken."

Mit einer Gebärde der Genugthuung, als hätte er soeben alle Anordnungen für ein lukullisches Mahl getroffen, zog er die Thür hinter sich zu, offenbar sehr wenig beunruhigt durch den Umstand, daß er im Wohnzimmer sein hübsches Töcheterchen wieder mit dem jungen ungarischen Maler allein lassen mußte.

Das Atelier würde jeden Besucher, der sich die Werkstatt eines Malers nicht anders vorstellen kann, als einen bunt und phantaftisch ausgeschmückten Raum mit zahllosen Vorhängen. koftbaren alten Gobelins und sonstigen wunderlichen Raritäten, ohne Zweifel gewaltig enttäuscht haben. Denn von jenen inter= effanten Dingen war blutwenig darin wahrzunehmen, abgesehen von der fleinen Armee holzgeschnitter heiliger und profaner Figuren, die auch hier überall herum ftanden, lagen und hingen, mit den mehr oder weniger spärlichen Ueberresten ihrer ehe= maligen Bemalung und Vergoldung zumeist nur dem Auge des Sammlers erfreulich. Sonft gab es in dem großen, niederen, durch zwei quadratische Seitenfenster und ein gewaltiges Dber= licht erhellten Raume nichts ausgesprochen "Künstlerisches" als eine Unmenge von Bildern und Stiggen an den ftumpfgrau gefünchten Wänden und als einen wunderlichen Aufbau in der einen Ede, der in dem weiten Gemach eine kleine Welt für sich bildete - nämlich einen richtigen Ausschnitt aus einer altväterischen holländischen Bauernstube, eine Ofenecke mit Tisch und Stühlen, Trube und Schrant, nebst allerlei fremdartigem Hausrat und Geschirr.

Daß aber dieser seltsame Winkel nicht bloß einer bizarren Laune des Malers seine Entstehung verdankte, sondern ganz bestimmten praktischen Zwecken zu dienen hatte, das mußte auch dem Uneingeweihten schon beim ersten Rundblick über die an den Wänden hängenden Bilder offenbar werden. Denn sie waren sast alle "Holländische Interieurs," auf deren jedem sich die bewußte "Dsenecke" wiedersand, mannigsach variiert zwar durch die verschiedenartige Anordnung des Hausgeräts und den Wechsel in der Beleuchtung, aber doch immer sogleich zu erstennen, gleichviel, ob sich's ein schüchtern kosendes Liebespärchen, eine dralle junge Mutter oder ein verwitterter alter Fischer darin beauem gemacht hatte.

Die holländische Bauernstube war eben seit einem Viertelsjahrhundert Heinrich Vollarts fünstlerische Spezialität. Man würde sicherlich auß höchste erstaunt gewesen sein, auf einer Ausstellung oder im Kunsthandel unter seinem Namen irgend einer andern Darstellung zu begegnen. Und es gab boshafte Kunstgenossen, die allen Ernstes behaupteten, er würde seinen Dsenwinkel auch bei sinsterer Racht oder mit verbundenen Augen zum Entzücken des Publikums malen können.

Die ihn näher kannten oder die sich die Mühe nicht hätten verdrießen lassen, etwas eingehender Umschau zu halten unter seinen Skizzen und Entwürsen, sie hätten freilich den Spöttern erwidern können, daß Heinrich Bollart auch noch anderes zu malen verstand als holländische Interieurs. Er selbst aber beshauptete es niemals, und er war vielmehr immer bereit, in heiterer Selbstronie mit einem lustigen Scherzwort zuzustimmen, wenn in seinem Beisein eine mehr oder weniger harmlos gesmeinte Anspielung auf den unverwüstlichen Ofenwinkel laut wurde.

"Wie Sie sehen, mein lieber Herr von Brunneck, stehe ich noch immer auf dem alten Fleck," sagte er denn auch jetzt, "absgesehen von dem prachtvollen alten Lehnstuhl da, den ich vor anderthalb Jahren für neun Mark und fünsundsiedzig Pfennige von einem mit Blindheit geschlagenen Trödler kaufte, und der nach dem einmütigen Urteil der gesamten Aritik einen gewaltigen Fortschritt in meiner Aunst bedeutet. Wenn Sie jetzt darauf Platz nehmen, so thun Sie es, bitte, mit einer gewissen Ehrsfurcht. Denn ich halte jede Wette, daß kein Lehnstuhl der Welt so oft porträtiert worden ist wie dieser. Sein Andenken wird in Ehren bleiben, bis der Orkus auch daß letzte meiner Vilder verschlungen hat."

Er brachte ein Kistchen mit langen, beängstigend dünnen holländischen Eigarren zum Borschein und bot es dem Gaste dar, mit einer Miene, als sei das köstlichste Kraut der Buelta Abajo darin enthalten.

"Greifen Sie zu! Ohne Umstände, wenn ich bitten darf. Es ist immer noch dieselbe Sorte. Sie werden sich ihrer ja vielleicht erinnern."

D ja, er erinnerte sich recht gut; denn eine von Heinrich Vollarts Cigarren konnte man in der That nicht so leicht wieder

vergessen. Aber er zündete nichtsdestoweniger mit Todesverachtung einen der gelben Stengel an; da er um nichts in der Welt den verehrten Mann durch eine Ablehnung hätte fränken mögen. Und als dann die seltsam dustenden Rauchwölkthen zur Decke empor stiegen, kam er ohne lange Vorrede mit dem Zweck seines Besuches heraus.

"Ich habe meinen Abschied genommen, lieber Meister! Und ich gehe mit dem verwegenen Gedanken um, mich sortan als ein Maler durchs Leben zu schlagen. Nun sagen Sie mir mit der alten Aufrichtigkeit, für die ich Ihnen so oft zu Dank verpflichtet war, was Sie dazu meinen."

Heinrich Bollart kniff die Augen zusammen und wiegte den Kopf. Aber seine Neberraschung schien doch nicht allzu groß.

"Ich meine, Herr von Brunneck, daß es gut oder schlecht ausgehen kann, je nachdem Sie es anfangen. Auf die Akademie wollen Sie ja vermutlich nicht mehr gehen?"

"Nein. Ich muß schon versuchen, ohne das fertig zu werden; obwohl ich recht gut weiß, daß es mir noch an gar manchem fehlt."

"Ei freilich fehlt's Ihnen baran. Das vor vier Jahren war doch bloß Spielerei, und das Meiste von dem, was Sie damals gelernt haben, ist während der schönen, lustigen Leut=nantszeit vermutlich wieder in alle Winde gegangen. Ohne gründliches Studium und tüchtige Anleitung bringen Sie's zu gar nichts — das sage ich Ihnen von vornherein. Und wenn Sie sich etwa einbilden, man würde ebenso leicht ein Maler, wie man etwa ein Offizier oder ein Amtsrichter wird, so lassen Sie um des Himmelswillen Ihre Hände davon!"

"Ich bin weit davon entfernt, mir das einzubilden. Und ich fühle bei dem Gedanken an das große Wagnis vielmehr eine recht starke Beklommenheit. Weiß ich doch bis zur Stunde noch gar nicht, ob ich wirklich an mein Talent glauben darf."

"Glauben Sie immerhin daran. Was Sie als junger Mensch davon gezeigt haben, war ja nicht gerade überwältigend. Und es wäre die gewissenloseste Windbeutelei, wenn ich Ihnen daraufhin den Ablerflug eines Genies prophezeien wollte. Aber ein anständiges Mittelmaß war es jedenfalls. Und vielleicht auch noch ein bischen mehr. Schade nur, daß das Talent lange

nicht das Wichtigste ist bei der Geschichte. Da giebt's eine Menge anderer Dinge, die viel, viel mehr zu bedeuten haben. Als da sind: Fleiß, Ausdauer, Selbstzucht und Ehrlichteit! Darf ich mir eine offene Frage gestatten, Herr von Brunneck?"

"Um offen mit Ihnen zu reden, tam ich hierher."

"Weshalb haben Sie die Offizierslaufbahn aufgegeben? Einzig aus unbezwinglicher Liebe zur Kunft?"

Erich zögerte wohl einen Augenblick; dann aber sagte er

freimütig:

"Nein, Meister! Den äußeren Anlaß haben andere Gründe gegeben — Gründe, die ich allerdings als ein Geheimnis bewahren muß."

"Ist auch nicht nötig, daß ich sie erfahre. Aber das Eramen ist noch nicht zu Ende. Wollen Sie gleich von Ansang an die Malerei als einen Broterwerb betreiben?"

"Nein. Ich besitze ein kleines Vermögen, das mich wohl in den Stand setzt, noch einige Jahre lediglich auf meine Aussbildung zu verwenden."

"Und nebenher ein freies, fröhliches Künstlerleben zu führen

- wie?"

Die Brauen des ehemaligen Leutnants zogen sich ein wenig zusammen; aber ein Blick in Heinrich Bollarts liebenswürdiges Antlitz entwaffnete seinen beleidigten Stolz. Der naturwüchsigen Treuherzigkeit dieses Mannes gegenüber konnte in der That keine Empfindlichkeit standhalten.

"Nur soweit es unbedingt notwendig ist, um die Begeisterung frisch zu erhalten," erwiderte er lächelnd. "Im übrigen habe ich die allersolidesten Vorsäße und gedenke die Arbeit zur Quelle

meines vornehmsten Bergnügens zu machen."

"Seftr schön gesagt, und als Absicht höchst lobenswert. Bielleicht kommen wir nach einem halben Jahr oder so herum noch 'mal auf den Gegenstand zurück. Jest Nummer Drei: welchen Plan haben Sie sich für diese Ihre vergnügliche Arbeit entworfen?"

"Um ohne Umschweise zu reden: ich hatte alle meine Hoffnungen auf Sie gesetzt, lieber Meister! Wie ich das Wenige, das ich bis jetzt zu leisten vermag, ausschließlich Ihnen verdanke, so wollte ich — —" Aber Heinrich Bollart erhob mit einer drolligen Geste abswehrend die Hand.

"Um des Himmelswillen! Soll ich Sie etwa lehren, holländische Interieurs zu malen? Ich werde mich hüten. Meine Spezialität kann höchstens einen einzigen Maler ernähren. Und auch den nur bei sehr bescheidenen Ansprüchen. Denn seitbem die Plein-air-Malerei und andere schöne Sachen erfunden worden sind, wird die Nachfrage immer geringer."

"Ach, das ist nicht Ihr Ernst; denn Sie verstehen ja recht gut, wie ich's meine. Nicht im landläufigen Sinne möchte ich noch einmal Ihr Schüler werden, sondern — "

"Nein — nein — nein! Im landläufigen ober in irgend einem anderen Sinne — damit ist's nichts, mein lieber Herr von Brunneck! Sie müssen sich schon einen anderen Studiensgang zurecht machen. Und vielleicht — nun, vielleicht gebe ich Ihnen nachher in dieser Hinsicht einen guten Rat. Zeht möchte ich Ihnen erst 'mal etwas zeigen. Treten Sie gefälligst hiersher und sehen Sie sich das Bildchen an. Nun, wie gefällt's Ihnen?"

Er hatte ihn vor eine Staffelei geführt, deren Stellung Erich bisher verhindert hatte, einen Blick auf das darauf befindliche Gemälde zu werfen. Nun aber, da Heinrich Bollart es mit einem energischen Nuck in die rechte Beleuchtung geschoben, stand er vor dem nahezu vollendeten Werke in sprachslosen Entzücken.

Das war nicht mehr der von irgend einem in holländisches Fischerkostüm verkleideten Modell belebte Osenwinkel, sondern eine farbenglühende Verherrlichung berauschender Frauenschönsheit — ein Vild, das sich nur durch ein offenbares Wunder in Heinzich Vollarts spießbürgerlichsbehäbiges Utelier verirrt haben konnte.

"Ein Studienkopf!" sagte der Maler mit erheuchelter Gleichsgültigkeit, während er zugleich mit einem pfiffigen Blinzeln die lustigen Augen zusammenkniff. "Und überdies, wie Sie sehen, erst halb fertig. Aber man kann doch schon ungefähr erkennen, was daraus werden wird. Eine Bacchantin natürlich, wenn auch nicht gerade im Sinne der Antike aufgefaßt."

Erich hörte kaum, was er sprach. Je länger seine Augen an dieser bemalten Leinwand hingen, desto vollständiger nahm

ihn der berückende Liebreiz des Mädchenantlikes gefangen, das wunderbar plastisch aus dem bis jest nur flüchtig angelegten dunklen Hinterarund hervortauchte. Nie meinte er etwas gleich Bezauberndes gesehen zu haben, wie diesen wie im Taumel der Luft leicht nach hinten geworfenen, von üppigem Belock um= flatterten Kopf mit dem verführerischen Lächeln auf den leicht geöffneten Livven und der sußen Lockung in den seltsam irisierenden. graugrünen Augen. Der Maler hatte seinem Modell einen Kranz von Weinlaub in das goldrot schimmernde Hagr geflochten und es in ein weißes, griechisches Gewand gekleidet, das -- auf den Schultern geschloffen - wenig mehr als den feinen, schlanken Hals und die gart geformten Oberarme den Blicken preisagb. Aber Erich würde trokdem in dem Bilde viel eher eine Circe. als eine Bacchantin gesehen haben, da der sinnbethörende Rauber in ihrem Blick und in ihrem Lächeln wohl an die gefährlichen Rünfte iener Heliostochter, nimmermehr aber an die manadische Wildheit einer Dionpsospriesterin gemahnte.

Lange verharrte er in stummer Bewunderung. Und auch dann war es vielleicht gar nicht für das Ohr des andern bestimmt, als er vor sich bin murmelte:

"Ein Meisterwerk — wahrhaftig, ein vollkommenes Meister= werk!"

Heinrich Vollart aber fragte mit gutmütiger Fronie:

"Wen meinen Sie damit, Teuerster — das Weib oder das Bilb?"

"Beide — ohne allen Zweifel beide. Denn ich begreife, daß ein Modell gleich diesem Sie zu einer so herrlichen Schöpfung begeiftern mußte."

"Mich? Ja, Sie glauben doch wohl nicht im Ernfte, das Bild wäre von mir?"

"So glaubte ich allerdings. Und auch jest noch — — "

"Beit gefehlt, mein Lieber! Meine Muse hat sich an der niedrigen Decke der holländischen Schifferstuben zu oft das Köpschen eingerannt, um jest, da es Abend werden will, noch solchen Flug zu wagen. Und eine Leinwand wie diese da hätte ich wohl auch in meinen besten Tagen schwerlich zu stande ges bracht. Denn wenn ich auch nicht ganz Ihrer Meinung bin, daß das Bild schon ein Meisterwert sei, so ist es doch nach meiner Ansicht etwas weit Bessers — nämlich der erste wuchtige Tahenschlag eines jungen Löwen, der die Kraft seiner Pranken versucht. Der Bursch, der das gemacht hat, ist ein Genie. Und er heißt nicht Heinrich Bollart, sondern Gabor Sarlo."

"Wie? Der junge Mann, den ich drüben im Wohnzimmer sah, er wäre —"

"Er ist — jawohl, er ist!" rief der Maler, und der Stolz auf seinen Schüler leuchtete ihm hell aus den Augen. "Ist es nicht lustig, daß dieser Liebling der Götter hergekommen ist, um von mir zu lernen — er von mir? Und werden Sie mir's glauben, daß ich drei Monate hindurch gar nicht merkte, was in ihm steat? Weine Bilder ließ ich ihn kopieren und redete mit ihm des Langen und Breiten über die technischen Geheimnisse des warmen Helldunkels und der aufgelösten Schatten. Als wenn er das nicht alles im kleinen Finger hätte — einzig von Gottes Gnaden und ohne daß er's selber ahnt! Wäre uns nicht durch einen gesegneten Zusall das Wodell da über den Weg gelausen, er würde vielleicht noch immer gebuldig meinen Osenwinkel nachpinseln, und ich wäre noch immer der blinde alte Esel, der ich ein Vierteljahr lang ihm gegensüber gewesen bin."

Mit etwas wehmütiger Miene schüttelte Erich, der sich wieder in die Betrachtung des Bildes vertieft hatte, den Kopf:

"Bei solchem Anblick könnte unsereins freilich den Mut verlieren. Das thu' ich ihm nicht nach — weder heute noch in zehn Jahren."

"Nein," bestätigte Heinrich Vollart offenherzig. "Aber nicht, um Sie abzuschrecken oder zu entmutigen, habe ich Sie vor das Bild geführt, sondern aus einem andern Grunde, den ich Ihnen offenbaren werde, wenn wir gefrühstädt haben. Oder auch nicht, je nachdem mir's angebracht scheint. Kommen Sie, lieber Brunneck! Ich denke, meine kleine Haussee wird bereits auf uns warten."

Erich war außer Stande, seine Enttäuschung über diesen etwas gewaltsamen Abbruch ihres Gespräches zu verbergen.

"Wollten Sie mir nicht zuvor einen Rat geben, lieber Meister — eine freundschaftliche Anleitung wenigstens, was ich zweckmäßiger Weise zunächst beginnen soll?"

"Will ich auch — nur nicht vor dem Essen. Bei hungrigem Magen ist mir noch nie ein gescheiter Gedanke gekommen. Und die Verantwortung ist zu groß, als daß ich Ihnen so auß Geradewohl irgend eine Dummheit anraten dürste. Nur ein wenig Geduld also! Die halbe Stunde, die Sie schlimmsten Falls damit verlieren, holen Sie bei Ihren großartigen Vorsätzen im Laufe der nächsten fünfzig Jahre schon wieder ein."

Sein verschmittes Augenblinzeln verriet, daß er in der That durchaus nicht gesonnen war, den ehemaligen Schüler unberaten von dannen gehen zu lassen, sondern daß er vielmehr mit irgend etwas ganz Besonderem hinter dem Berge hielt. Was konnte Erich also Besseres thun, als sich in seine wunderliche Laune zu fügen. Ohne eine weitere Einwendung solgte er ihm zu der in das Wohnzimmer führenden Thür. Und da er dicht hinter ihm stand, als Heinrich Vollart in seiner zuweilen etwas ungestümen Weise diese Thür aufriß, wurde er höchst unvermutet gleich ihm zum Augenzeugen des ebenso annutigen wie überraschenden Schauspiels, das just in diesem Woment da drinnen zur Aufführung kam.

## Siebentes Rapitel.

Der Weisung ihres Vaters willig gehorchend, hatte Fräuslein Helene wohl sogleich mit der Herrichtung des Frühstückstisches begonnen. Aber sie war nicht sehr weit über die ersten Anfänge dieser Arbeit hinaus gekommen, sei es nun, weil sie das Wiedererscheinen der beiden Herren noch nicht so bald erwartet hatte oder sei es aus einem andern, den Umständen nach noch wahrscheinlicheren Grunde.

Die Anwesenheit des jungen ungarischen Masers war nämlich offenbar dem ungestörten Fortgang ihrer häuslichen Berrichtungen sehr wenig zuträglich gewesen. Es mußte ohne allen Zweifel etwas recht Bedeutsames zwischen ihnen vorgegangen sein, während das blonde Haustöchterchen seiner prosaischen Beschäftigung oblag. Denn wie hätte es sich sonst ereignen können, daß in dem Moment, wo Heinrich Bollart die Atelierthür aufriß, Fräusein Helenens liebliches Köpschen an Gabor Sarlos Schulter ruhte, während sein Arm die anmutige Gestalt recht fest umschlang und sein gewaltiger Schnurrbart ihrer weichen Wange bedenklich nahe gekommen war.

Sie hatten den Eintretenden den Rücken zugewendet, und so ganz waren sie in diese besondere Art von Unterhaltung versunten, daß sie erst daraus emporfuhren, als wie der Donner des Gerichts die Stiimme des Malers das sonnenhelle Gemach durchtönte:

"Bot Cervelatwurft und Gothaer Schinken! Heißt das ein Frühstück herrichten, ihr fündhaft leichtfertiges junges Bolt?"

Da prallten sie nun freilich auseinander, als ob zwischen ihnen eine Bombe explodiert wäre und standen sprachlos mit blutübergossenen Gesichtern da wie zwei auf argem Verbrechen ertappte arme Sünder. Erich aber atmete erleichtert auf, als er einen Blick auf Heinrich Bollarts Antlitz geworfen. Denn wie fürchterlich auch der Maler die Augen rollen und die Stirn in Falten ziehen mochte, um seinen fröhlichen Mund zuckte es doch in übermütiger Schelmerei. Und die Heiterseit seines Herzens verbarg sich nur noch sehr notdürftig hinter dem zürnenden Gepolter seiner Rede, da er nach einer kleine Pause fortsuhr:

"So also lohnt man mir meine Gastfreundschaft und mein argloses Bertrauen! Bas in aller Belt soll ich nun mit euch anfangen? Hole mir auf der Stelle den Türkensäbel vom letzen Kostümfest, du ungeratenes Kind! Denn ich bin gesonnen, diesen Don Juan aus der Pußta ohne Gnade und Barmherzigteit über die Klinge springen zu lassen."

Da erst begriffen die beiden lleberraschten, was es mit seiner donnernden Entrüstung auf sich habe, und eine Sekunde später hingen sie rechts und links an seinem Halse.

"Berzeihung, lieber Meister!" — "Herzensväterchen, sei gut — wir haben uns ja so lieb!"

Mehr glaubte Erich vorerst nicht hören zu dürfen; denn diese intime Familienscene war jedenfalls nicht für die Anwesensheit eines Fremden berechnet. Mit einer Behutsamkeit, die im Grunde ziemlich überslüssig war, da es niemandem einfiel, auf ihn zu achten, zog er sich in das Atelier zurück und vertiefte

sich scheinbar sehr angelegentlich in die Betrachtung von Gabor Sarlos begonnenem Gemälde. Das Herz klopfte ihm wohl ein wenig schneller, aber er konnte mit einem Gefühl der Genugsthuung feststellen, daß die Eifersucht auch jetzt nicht den geringsten Anteil hatte an dieser Beschleunigung.

Der glückliche junge Mann da drinnen war ihm ein gang Unbekannter. Er wußte von ihm nichts weiter, als daß er ein bildhübscher Bursche mar und ohne allen Zweifel ein malerisches Aber er verspürte dessenungeachtet feinerlei Anwandlung von hählichem Reid, sondern vielmehr eine gang eigene Art von Freude, die wahrhaftig dadurch nicht geringer wurde, daß sie ihn äußerst großmutig bedünken wollte. Denn eine unumstökliche Thatsache blieb es doch immerhin, daß er das nämliche Glück dereinst für sich felbst erträumt hatte. Vollart war seine erste Liebe gewesen, und er würde vor vier Jahren ohne allen Zweifel der elendeste der Menschen gewesen sein, wenn er damals die gegenwärtige Stunde hatte vorausahnen können. Zu einer richtigen Erklärung freilich mar es ja niemals zwischen ihnen gekommen. Seine Schüchternheit und sein bänglicher Respett vor Frau Adelheid Bollart, die damals noch mit mütterlichen Argusaugen über ihrem Kinde wachte, hatten sich immer wieder als unüberwindliche Hindernisse dazwischen geschoben, wenn der Augenblick da war, der die große Entscheidung bringen sollte. Aber daß Belene in ienen Tagen nichts von dem Zustande seines armen Berzens geahnt hätte, daran hätte er doch nimmermehr geglaubt, auch wenn sie ihn heute noch viel unbefangener begrüßt und ihm noch viel unschuldiger entgegengelächelt hätte. Denn eine Evastochter war ja am Ende auch sie. Und mancher verstohlene Händedruck, mancher warme Blick hatte ihm verräterisch kundgegeben, was ihre Lippen ihm sittsam verschweigen mußten. Beim letten Abschied hatte fie sogar geweint, obwohl fie sich infolge einer besonderen Zufallstücke in Gegenwart ihrer Mutter hatten Lebewohl fagen muffen, und obwohl es darum nur ein vaar stille, heimliche Thränlein hatten sein dürfen. dem sie galten — er hatte sie ganz deutlich gesehen. Und wenn er jett daran dachte, wie heiß beim Anblick der frystallenen Tröpflein an den seidenen Augenwimpern das Feuer in seinem

Herzen gelodert hatte — mit wie großen Vorsätzen und mit wie heiligen Selbstgelöbnissen er hinausgezogen war in den vermeintlichen Kampf des Lebens — und wie rasch, wie erstaunlich rasch er dann doch das alles vergessen, dann wollte es ihn fast wie leise Reue anwandeln und wie unwillige Verwunderung über die Unbeständigkeit seiner Gefühle.

Aber er schüttelte diese unbequeme Empfindung rasch wieder ab. Wohl hatte er Helene Vollart in der verschwiegenen Stille seines Herzens unverbrüchliche Treue gelobt; aber es wäre doch wahrhaftig eine recht üble Sache gewesen, wenn er dies Gelöbnis gehalten hätte, um dann unversehens heute ein Zeuge ihrer Verlobung mit einem andern zu werden.

Nein, er hatte wirklich keine Beranlassung, sich Vorwürfe zu machen, sondern Fräulein Helene hatte vielmehr guten Grund, ihn für sehr hochsinnig und selbstlos zu halten, wenn er ihr jett durch sein Benehmen jede Verlegenheit ersparte.

Das aber war natürlich sein fester Vorsatz. Und mit jener weltmännischen Gewandtheit, die eine Frucht seiner Erziehung im Offizierkorps war, sührte er ihn durch, sobald es den dreien im Nebenzimmer beliebte, sich wieder an seine Existenz zu ersinnern.

Heinrich Bollart trat auf die Schwelle, um ihn hereinzurusen, und in seiner gewohnten jovialen Weise machte er ihn mit dem bedeutsamen Familienereignis befannt. Erich schüttelte dem strahlenden jungen Maler mit einigen sehr herzlichen Worten träftig die Rechte und füßte der immer auß neue selig erglühenden Helene ritterlich die Hand, ohne etwa durch ein Augenzwinkern oder ein vielsagendes Lächeln anzudeuten, daß er sich soeben sehr lebhaft vergangener Zeiten erinnert habe.

Der Haußherr aber meinte mit einem drolligen Seufzer: "Nehmen Sie es als ein warnendes Exempel, Herr von Brunneck! Dieser leichtsinnige junge Mensch, der frank und frei sein könnte wie der Bogel in den Lüsten, bedankt sich jetzt obendrein bei mir dasür, daß ich die Schlinge zuziehe, die er sich selbst um den Hals gelegt hat. Und wenn es überhaupt noch einen größeren Leichtsinn giebt als den seinigen, so ist es höchstens der meine, da ich Ja und Amen sage zu dieser abensteuerlichen Berlobung. Aber ich habe mich — Gott seis ges

klagt! — zu wenig darin geübt, den thrannischen Vater zu spielen. Und es ist eine von meinen vielen Schwachheiten, daß ich um mich herum keine grießgrämigen Gesichter sehen kann. Mögen sie dermaleinst verhungern, wenn ich mir nur jetzt einsbilden kann, sie glücklich gemacht zu haben. Am Ende haben sie es doch nicht anders gewollt."

So scherzhaft auch das alles klang, hatte Erich doch die Empfindung, daß ein Körnchen bitteren Ernstes in seiner Rede sei. Und nach einer kleinen Weile, als Fräulein Helene hinaussgegangen war, um in der Küche die Vorbereitungen für das Frühstück zu beenden, erhielt er die unzweideutige Vestätigung, daß er sich darin nicht getäuscht.

Denn Heinrich Bollart legte beide Hände auf die Schultern

feines fünftigen Schwiegersohnes und fagte:

"Wie verliebt du auch sein magst, mein Junge, heute in deiner kindlichen Unersahrenheit kannst du doch noch nicht ahnen, was ich dir mit dem Mädel gab. Kennte ich sie nicht so genau, und wüßte ich nicht, daß sie in allen Stücken das treue Ebenbild ihrer Mutter ist — ich hätte mich wahrhaftig weislich bedacht, so ohne weiteres mit meinem väterlichen Segen herauszurücken. Denn du bist arm wie eine Kirchenmaus; und durch die Mitgist, die sie dir zubringt, oder die Erbschaft, die ihr dereinst von mir zu erwarten habt, werdet ihr auch nicht gerade viel reicher werden. Aber ich besaß genau so viel wie du, als ich mich verheiratete. Und ich habe meinen Leichtsinn doch nicht einen einzigen Tag bereit. Sie haben sie ja noch gekannt, meine Adelheid, Herr von Brunneck, und Sie werden diesem jungen Manne sagen können, was sie unserem Hause war."

Dafür hatte Erich vor vier Jahren allerdings noch kein rechtes Berständnis gehabt, und zu der artigen Bemerkung, mit der er den Appell des Malers beantworten zu müffen glaubte, schüttelte Heinrich Bollart denn auch mißbilligend den grau-

buschigen Ropf.

"Nein, Sie waren doch wohl zu jung und zu unersahren, um das zu begreifen. Seht, mit den Künstlerfrauen ist's so ein eigen Ding. Sie wirken entweder wie ein Lustballon oder wie eine von jenen Bleisohlen, die sich die Taucher unter die Füße binden, um rascher auf den Grund zu kommen. Und das eine

11 1 i i

ist ungefähr ebenso schlimm wie das andere. Ihr dürft mir's alauben; denn ich habe beibe Sorten kennen gelernt: die ,idea= listisch' veranlagten, mehr oder weniger hysterischen Naturen. die keinen andern Ehrgeiz hatten als den, auch in der Ehe die .Muse' des Gatten zu bleiben, wie sie es nach seiner Ber= sicherung während des Brautstandes gewesen waren — und die sogenannten praktischen Frauen, die ihren Männern jeden Binselstrich nachrechneten und den Wert ihres Schaffens einzig nach dem Verdienst abschätzten, der dafür ins haus fam. eheliche Misere war natürlich in dem ersten Kall genau so groß wie in dem zweiten. hier ein halbes Zigeunerleben mit Wirts= hausküche, Versakamt und ewigem Wagenknurren — dort lang= samer, aber sicherer künstlerischer Niedergang bis hinab zur Denn auf die Dauer kann man eben= elendesten Kandwerkelei. sowenig ungestraft in den Wolken wandeln wie in den dumpfen Niederungen des banaufischen Philistertums. Wir Künstler aber find leider fast allesamt schwächliche, leuksame Naturen. benen, wenn wir rechtschaffen verliebt find, ein Weib so ziemlich alles machen fann, was ihm gefällt. Und beshalb sollen wir weder eine idealistische Schwärmerin heiraten, noch eine von den eminent Braktischen, weil wir alsdann unfehlbar entweder verlottern oder versumpfen. Die Frau, die uns frommt, soll gerade die rechte Mitte halten zwischen beiden. Sie foll uns aelegentlich einen kleinen Wolkenflug nicht mißgönnen; aber fie foll nicht darauf bestehen, uns zu begleiten, sondern hübsch unten bleiben und das Ende des Fädchens in der Sand bc= halten, das uns mit der realen Welt verbindet, damit wir zu rechter Zeit wieder festen Boden unter den Füßen spuren. soll und nicht dreinreden in unser künftlerisches Schaffen und und nicht jedes unverkaufte Bild als eine Todsünde anrechnen; aber fie foll -"

Den Rest seiner aus den Ersahrungen einer glücklichen Sche geschöpften Lebensweisheit mußte Heinrich Vollart allerdings vorläusig für sich behalten, denn Fräulein Helene kam wieder herein, besaden mit einem mächtigen Präsentierbrett und gesolgt von dem kleinen, langarmigen Dienstmädchen, das um ein Haar die ganze Flaschenbatterie hätte zu Voden fallen lassen, weil es nur Augen sür den "Herrn Leutnant" hatte, der ihm troß

seines Civilanzuges als der Inbegriff aller männlichen Schönheit erschien.

Innerhalb weniger Minuten war das Verlobungsfrühstück bereit. Und wenn es auch nur ein recht einfaches Mahl war ohne alle raffinierten Delikatessen, und mit simplem Papenhoser Vier statt des schäumenden Champagners, so sorgten doch Heinrich Vollarts unverwüstlicher Humor und die Seligkeit der beiden Verliebten hinlänglich dafür, daß es eine festliche und fröhliche Mahlzeit wurde.

Beim Schweizerkase aber kam wie ein Blit aus heiterem Himmel die schwerzlichste Ueberraschung für das junge Paar. Denn der Hausherr, der eben wahrgenommen hatte, wie Erich von Brunneck verstohlen auf die Uhr sah, wendete sich an seinen künftigen Schwiegersohn:

"Um übrigens der Abwechslung halber auch 'mal von 'was Bernünftigem zu reden, mein lieber Gabor: ich erwarte, daß du noch heute Umschau hältst nach einem passenden Atelier. Denn daß es mit dem Arbeiten da drinnen nun ein Ende haben muß, seuchtet dir doch wohl ein."

"D, lieber Bater — "bat Fräulein Helene bestürzt, und der junge Ungar schaute ganz verständnislos darein. Heinrich Bollart aber beharrte mit unbeugsamer Entschiedenheit auf seinem Willen.

"Bis hierher bin ich euch ein gnädiger, ein vielleicht allzu gnädiger Bater gewesen, das aber ist ein Punkt, in dem ich keinen Spaß verstehe. Berlobt ist noch nicht verheiratet. Und so schäkenswert auch in mancher Hinsicht ein schöner Schnurzbart sein mag, als Befähigungsnachweis für einen ordentlichen Ehemann reicht er mir doch nicht aus. Du wirst noch manche Leinwand verderben müssen, mein guter Gabor, ehe wir die Hochzeitskutsche anspannen lassen. Und an zedem andern Orte wirst du Bessers zu stande bringen als da, wo nur eine dünne bretterne Thür dich von deiner Liebsten trennt."

"Aber wir könnten ja während der Arbeitsstunden meinet= wegen die Thur verriegeln, lieber Meister, und — —"

"Nichts da! Deine Bacchantin, die ja in einigen Tagen fertig sein wird, magst du in Gottesnamen noch hier vollenden; dann aber kündige ich dir in aller Form die weitere Mit= benutzung meines Ateliers. Und wenn ich dir einen Nat geben soll, ist es der: Thu' dich mit einem zusammen, der zu dir paßt— einem ehrlich strebenden Künstler, und am liebsten einem Altersgenossen. Nehmt euch in der ersten Stunde das Wort ab, einander niemals mit schönen Redensarten zu regalieren und euch zu allen Zeiten in künstlerischen wie in menschlichen Dingen ungeschminkt die Wahrheit zu sagen. Dann werdet ihr beide mehr voneinander Iernen als der größte Meister jedem von euch beibringen könnte. Und da eine halbe Ateliermiete unter allen Umständen leichter aufzubringen ist als die ganze, werdet ihr überdies bei solchem Arrangement das Angenehme mit dem Nütlichen verbinden."

Die großen Augen des jungen Magyaren waren immer erstaunter geworden; Erich aber hatte hoch aufgehorcht, denn er konnte nicht zweiseln, daß Heinrich Bollarts guter Rat ebensowohl für ihn bestimmt war wie für den andern.

"Das wäre ja sicherlich wunderschön," sagte Gabor, "wie aber soll ich es anfangen, den Genossen zu sinden, der bereit wäre, auf solche Art gemeinschaftliche Sache mit mir zu machen? Dachtest du an einen aus der Tafelrunde im "Schweinchen", lieber Meister?"

"Beileibe nicht! Diese genialen Weltenstürmer mögen eine ganz vergnügliche Gesellschaft sein für ein paar lustige Abendstunden; aber man darf sich um des Himmelswillen nicht zu weit mit ihnen einlassen. Nein, ich dachte an jemand anders. Und es wäre mir sehr interessant, zu erfahren, wie unserm Herrn Leutnant da meine Idee gefällt."

"Ich finde, daß es eine prächtige Idee ift. Aber ich fürchte, daß bei der Kürze unserer Bekanntschaft Herrn Sarlo das Wagnis zu groß sein wird. Und bei der großen Uebers legenheit seines Talents über das meinige würde ja auch versmutlich aller Nuken nur auf meiner Seite sein."

"Wie? Sie wollen zur Malerei zurückfehren?" fragte Helene überrascht. "Aber das ist ja herrlich. Und wenn Sie sich wirklich entschließen könnten, ein gemeinsames Atelier mit Gabor zu nehmen, würden Sie gewissermaßen wieder zu unserer Familie gehören wie früher."

Ift das nun echte Unbefangenheit oder raffinierte weib= liche Berftellungstunft? bachte Erich. Im Grunde mußte es

ihr doch ein wenig peinlich fein, den fünftigen Batten beständig mit dem alten Anbeter ausgmmen zu wiffen. Der hat

fie wirklich alles vergessen?

Er hatte ihr nur mit einer kleinen, bankenden Ber= beugung antworten können; denn Heinrich Bollart hatte wieder bas Wort genommen, um mit aller Entschiedenheit und mit einem großen Aufwand von ichlagenden Beweisgrunden Erichs Besorgnisse hinsichtlich der Ungleichwertigkeit des bei dem eigenartigen Rompagniegeschäft bon beiben Seiten zu leistenden Ginichuffes zu zerftreuen. Bas er jagte, klang trot der humoristischen Fassung überaus vernünftig und einleuchtend. Und es war ihm deutlich anzumerken, wie fehr er fich bereits in den von ihm angeregten Gedanken verliebt hatte. Da war es benn nicht gerade ein Bunder, daß auch Babor Sarlo ibn mit mahrer Begeifterung aufgriff, und daß binnen furgefter Zeit von allen Seiten die Sache als vollständig abgemacht angesehen wurde. Die sympathischen Empfindungen, die das hübsche, offene Gesicht des jungen Ungarn, sein angenehm flingendes Organ und die liebenswürdige Natürlichkeit seines Wesens schon vom ersten Augenblick an in Erich wachgerufen hatten, wurden von Gabor Sarlo durchaus erwidert. da er eine in ihrer Raivetät doppelt herzgewinnende Art hatte, seine Gefühle mit der Aufrichtigkeit eines Rindes an den Tag zu legen, fo mar es ben beiben balb, als muffe ihre Bekannt= schaft nicht nach Biertelftunden, sondern nach Monaten gablen.

Noch hatte man sich nicht vom Frühftuckstische erhoben, als braußen zweimal raich nach einander die Glode auschlug.

"Das ift Dolly!" rief Belene, die eilig aufgesprungen

"Ich will felbft hinaus, um ihr zu öffnen."

Sobald fie aus dem Zimmer war, kehrte fich Beinrich

Bollart gegen Erich:

"Run nehmen Sie Ihr junges Berg wohl in acht, mein lieber Berr von Brunned! Denn es ift eine gefährliche fleine Rauberin, die Sie da tennen lernen werben."

"Eine von Fräulein Helenens Freundinnen vermutlich? —" "Ja — ein verflogenes Singvögelchen, das fich mit seiner Lerchenkehle uns allen ins Herz geschmeichelt hatte, noch ehe wir fein schmuckes Gefieber gesehen. Sie wiffen ja, bag meine Schlafftube nur burch eine bunne Wand von bem "möblierten Zimmer" unserer Nachbarin getrennt ist, ein Um= ftand, den ich in den letten fünfzehn Sahren oft genug ber= wünscht habe, wie febr er auch bei bem häufigen Wechsel pon Fraulein Beterfens Zimmerherren bagu beigetragen mag, meine Menschenkenntnis zu bereichern. Vor ungefähr zwei Monaten aber geschah es mir eines Morgens, daß ich durch den suffesten Nachtigallentriller, den je eines Menschen Dhr vernommen, aus dem Schlummer geweckt wurde. als ich mich verwundert im Bette auffette. hörte ich. daß er aus Fräulein Beterfens möbliertem Zimmer tam und allen Zweifel aus einer jugendlich frischen Mädchenkehle. dem Augenblick an war ich in meine neue Nachbarin verliebt. soweit man die tugendhaften Empfindungen eines gebrechlichen Greifes und mufterhaften Familienvaters mit folder Bezeich= nung belegen darf. Ich wollte meine Entdeckung für mich behalten; aber ichon am nächften Tage tam meine tleine Sauselfe mit gang verklärtem Gesichtchen zu mir ins Altelier, um in Ausdruden bochften Entzudens von dem holdfeligen Gefang zu schwärmen, ben fie durch die dunne Band meines Schlafzimmers foeben erlauscht habe. Na, und Sie wiffen ja, lieber Brunned, wie diese Frauensleutchen nun einmal find. Sobald etwas ihre Reugier erregt hat, haben fie teine Ruhe mehr, bis ihr feines Spurnaschen bies geheimnisvolle Etwas von allen Seiten beschnüffelt hat. Meine Selene ift feine von den schlimmften; aber ihren wohlgemeffenen Anteil von Evas Erbichaft hat sie doch auch mitbekommen, und ich möchte dich dringend warnen, mein lieber Gabor, jemals irgend welche tompromittierenden Schriftstude in deinen Rochtaschen steden Mur ein paar Tage, und fie hatte herausgebracht, was überhaupt herauszubringen war. Unsere neue Nachbarin war ein Fräulein Dolly Förster aus Hamburg, nach Ausweis des durch Fraulein Peterfens Sande gegangenen Unmeldeformulars neunzehn Sahre alt und ihres Standes Befangs= schülerin. Das beste aber an der Auskunft, die mein Töchter= chen uns überbrachte, war das auf Grund eigener Beobachtung aufgenommene Signalement, das ichon mehr einem feurigen Dithnrambus glich und mich nicht wenig neugierig machte.

meine angebetete Sängerin ebenfalls von Angesicht zu sehen. Und wieder eine kleine Weile später — aber still, sie kommen — "

Die Thür ging auf, und in ihrem Rahmen stand zu Erichs grenzenloser Ueberraschung — Gabor Sarlos liebreizende Bacchantin in entzückendster Körperlichseit vor ihm da. In weichen Falten floß das lange griechische Gewand, das so züchtig und doch so berückend verräterisch war, an einer schlanken Gestalt von wundervollstem Ebenmaß der Formen hernieder. Und wie eine schimmernde Aureole umrahmte das üppige, goldrote Haar ein süßes Schelmengesichtehen mit lachenden Augen und sein gezeichneten, schwellenden Lippen, die nur gemacht schienen, zu küssen und geküßt zu werden.

Mit einer bezaubernd anmutigen Bewegung des herrlich modellierten Halses wendete sie, noch immer auf der Schwelle stehend, das Köpfchen zurück. Und es war eine überaus drollige "Mischung von Verlegenheit und halb unterdrücktem Uebermut

im Rlang ihrer Stimme, als fie halblaut fragte:

"Aber kann ich benn wirklich hinein gehen — in diesem

Aufzuge? — Bas foll man nur von mir benten?"

"Keine Sorge, Fräulein Dolly!" antwortete Heinrich Vollart statt seines gefragten Töchterchens. "Dieser junge Mann gehört ebenfalls zum Handwerk, und ich war eben im Begriff, ihm zu erzählen, wie großmütig Sie sich auf meine inständigen Bitten bereit gefunden haben, meinem Schüler für einen Studienfopf zu siten."

"Nun also, — ich könnte doch auch unmöglich wieder fortgeben, ohne Ihnen zu dem freudigen Familienereignis von

ganzem Bergen Glüd zu munschen."

Ohne Erich, der sich respektivoll erhoben hatte, einen Blick zu schenken, war sie raschen Schrittes auf Heinrich Bollart zugetreten und hatte ihm ihre beiden Hände entgegengestreckt. Jede ihrer Bewegungen, so natürlich und ungezwungen auch immer sie erscheinen mochten, war von vollkommenster Grazie, und es hätte nichts von der Schönheitsfreude des echten Künstlers in Erich sein müssen, wenn er nicht mit Entzücken die klassische Form ihrer entblößten Arme und die wundervolle Bogenlinie ihres schimmernden Nackens betrachtet hätte.

"Ich danke Ihnen, Fräulein Dolly," erwiderte der Maler. "Glück — ja, das können wir schon brauchen zu dem großen Wagnis. So zum Beispiel, daß Gabor für seine Bacchantin die große goldene Medaille bekäme. Da wäre er mit einem Schlage berühmt — und Sie dazu."

"Ich?" — Sie lachte hell auf, mit einem so füßen, trillernben Lachen, daß Erich sofort entschlossen war, alles daran zu setzen, um dies Lachen oft, recht oft zu hören. "Aber wer sagt Ihnen denn, daß mir an dieser Art von Berühmtheit auch nur das Allergeringste gelegen ist? Ich schme mich im Gegenteil schon jetzt halb zu Tode bei dem Gedanken, in diesem Kostüm den Bliden von hunderttausend wildfremden Menschen preisgegeben zu sein."

"Wirklich? Und später auf der Buhne? Werden Sie fich

ba auch halb zu Tode schämen, Fraulein Dolly?"

"Ah, das ware etwas ganz anderes. Gine Kunftlerin! — Aber fo! — Da mich niemand kennt, werden die Leute sicherlich glauben, ich sei ein berufsmäßiges Modell."

"Da du's nicht bist, ist das Opfer, das du Gabor gebracht hast, nur um so größer und schöner," schmeichelte Helene, ihren Urm zärtlich um den biegsamen Leib der Freundin schlingend. "Wenn er sich mit diesem Bilde einen Namen macht, so ist es ja mindestens zur Hälfte dein Verdienst."

"Dagegen follten Sie nachdrücklich protestieren, Herr Sarlo! Eine Braut muß von ihrem Berlobten eine jo hohe Meinung haben, daß es in ihren Augen gar kein anderes Berdienst mehr

neben dem feinigen giebt."

"Wenn das Ihre Ueberzeugung ift," scherzte Heinrich Bollart, "wie beneidenswert wird dann der Glückliche sein, den Sie über kurz oder lang für den Verdienstvollsten aller Sterblichen halten!"

"D, bei mir — bei mir ift das etwas anderes! Ich glaube, daß ich von vornherein meine Ansprüche zu hoch geschraubt habe, und daß ich ihm deshalb niemals begegnen werde, diesem meinem leuchtenden Ideal. Aber ich habe auch vorläufig noch gar feine Sehnsucht danach — wahrhaftig, Sie dürsen mir's glauben."

Helene hatte einen bittenden Blick des Besuchers auf-

gefangen, und sie beeilte sich daraufhin, ihn vorzustellen:

"Herr Leutnant von Brunned, ein ehemaliger Schüler meines Vaters und — wie ich hoffentlich hinzufügen darf ein Freund unseres Hauses."

Er hätte sich vor einer Prinzessin nicht tiefer verbeugen können; sie aber neigte nur leicht, fast hoheitsvoll, das holde

Röpfchen.

"Sagten Sie nicht vorhin, Herr Vollart, der Herr sei ebenfalls Künstler? Es war nicht hübsch, daß Sie mich damit hintergangen haben. Denn ich wäre sonst doch wohl schwerlich

fo hereingekommen."

Mit großer Feierlichkeit verteidigte sich der Waler gegen ihren Vorwurf und klärte sie über den Sachverhalt auf. Ein rascher, neugieriger Blick der schillernden Nixenaugen glitt über Erich dahin. Und unter diesem Blick, der ihm troß seiner Flüchtigkeit das Blut rascher zum Herzen trieb, fühlte er die unabweisdare Verpflichtung, doch auch endlich etwas zu sagen.

"Ich würde untröftlich gewesen sein, mein gnädiges Fräulein, wenn meine Gegenwart Sie verscheucht hätte. Denn ich wäre dadurch ja zugleich um das Vergnügen gekommen, das Urbild der von mir so aufrichtig bewunderten Bacchantin

fennen zu lernen."

"Ein Berlust, den Sie hoffentlich überlebt haben würden," erwiderte sie mit plöglich verändertem Gesichtsausdruck so kühl abweisend, daß er zu seiner Beschämung inne wurde, sich in der Form der beabsichtigten Galanterie recht gründlich vergriffen zu haben. Und er konnte die Ungeschicklichkeit nicht einmal wieder gut machen, denn Fräulein Dolly kehrte ihm alsbald den Rücken und wendete sich gegen Gabor Sarlo:

"Mit unserer Sitzung ist es heute natürlich nichts. Nein, nein, machen Sie kein so verlegenes Gesicht. Ich würde sie Ihnen sogar verweigern, wenn Sie mich himmelhoch darum bäten. Denn erstens gehören Sie heute ganz und gar Ihrem Bräutchen, und zweitens brächten Sie ohne allen Zweisel in dieser Stimmung doch nichts Ordentliches zu stande. Ich lasse also die Herrschaften wieder allein mit ihrem jungen Glück."

Helene erfaßte ihren Arm, um fie mit zärtlicher Bitte guruckzuhalten; aber Dolly machte fich lachend los:

"Glaubst du kleine Komödiantin etwa, ich wüßte nicht recht gut, was dir jest das Liebste ist? Eine Frau braucht das Berliebtsein noch gar nicht aus eigener Ersahrung kennen gelernt zu haben, um in der Seele eines eben verlobten Mädchens lesen zu können. Solche Augenblicke der höchsten Wonne vertragen keine lästigen Zeugen. Aber wenn ihr mich heute abend auf ein Stündchen haben wollt, werde ich kommen."

Damit gab man sich denn auch zufrieden. Fräusein Dolly lächelte dem alten und dem jungen Maler freundlich zu, küßte Helene noch einmal herzlich auf die frischen Lippen und schläpfte behend hinaus, Erichs ehrsurchtsvollen Gruß auch diesmal nur mit einem leichten, kaum merklichen Kopfnicken erwidernd.

"Nun, was habe ich Ihnen gesagt?" fragte Heinrich Bollart.

"Ift fie eine Zauberin oder ist fie's nicht?"

"Sie ist ein entzudendes Geschöpf. Und wenn sie ebenso bezaubernd singt, als sie bezaubernd zu lachen weiß, wird ihr

bald genug alle Welt zu Gugen liegen."

"Sie aber wird aller Welt eines dieser reizenden Füßchen auf den Nacken setzen, und sich wie ein Nobold über die schwärmenden Verehrer lustig machen. Wahrhaftig, ich glaube, es wäre ein ebenso undankbares wie gefährliches Beginnen, sich zu ihrem Sklaven zu machen. Und ich möchte Sie noch einmal allen Ernstes gewarnt haben, mein lieber Brunneck, wäre es auch nur, um nachher meine Hände in Unschuld waschen zu können. Uebrigens sind Sie natürlich zu heute abend ebenfalls geladen."

Seit dem Augenblick, wo Dolly ihr Wiederkommen für den Abend zugesagt, hatte Erich diese Einladung heiß ersehnt, und ein Wort freudiger Jusage wollte sich ihm nun, da sie wirklich erfolgt war, auf die Lippen drängen. Daß es dennoch ungesprochen blieb, war sicherlich nicht eine Folge von Heinrich Bollarts scherzhafter Warnung. Ein Anderes war plöglich hindernd und beinahe drohend dazwischen getreten — ein düster mahnendes Erinnerungsbild, das ein leises, zufälliges Knistern des in seiner Brusttasche ruhenden schwarzgeränderten Briefchens herausbeschworen. Er hatte wieder seines Oheims Schlaszimmer vor sich gesehen mit den flackernden Kerzen zu Häupten des Totenbettes, und mit der dunklen schlanken Mädchengestalt, die schluchzend neben diesem Bette kniete, das Gesicht in den Kissen

verborgen. Es war ihm, als müsse daß schwarzhaarige Köpschen sich bei dem fröhlichen Ja, das seine Lippen sprechen wollten, jäh erheben, als müßten die großen, unfindlich ernsten Augen sich in antlagendem Staunen, in stummem Borwurf auf ihn richten, wie wenn sie fragen wollten: Erfüllst du so deine Geslöbnisse? Soll ich an deinen redlichen Willen glauben und an deine Kraft, die schwere Schuld zu sühnen, wenn schon beim ersten Schritt auf dem neuen Wege ein helles Mädchenlachen hinreicht, deine Sinne zu verwirren und alle deine Gedanken gesangen zu nehmen?

Die Erinnerung war noch zu frisch und seine guten Borssätze noch zu jung, als daß sie nicht hätten Herren werden sollen über die lockende Bersuchung. Einen Augenblick nur hatte er mit der Antwort gezögert; dann erwiderte er mit einer höflichen Bestimmtheit, die keinen Zweifel an der Wahrheit

feiner Worte auftommen laffen follte:

"Ich danke Ihnen, lieber Meister; aber ich habe mich für den Abend leider schon versagt. Ein anderes Mal vielleicht, wenn Sie mir's freundlich gestatten. Und ich darf also noch heute mit der Suche nach einem gemeinsamen Atelier beginnen, Herr Sarlo?"

"Gewiß! Und ich sage Ihnen im voraus, daß ich mit allem einverstanden sein werde, was Ihnen geeignet scheint. Ein bischen brauchbares Licht und ein Plägchen, wo ich meine

Staffelei aufstellen kann, mehr habe ich ja nicht nötig."

Erich machte Miene, sich zu verabschieden. Aber so vollsständig war der Triumph seiner guten Vorsätze doch nicht gewesen, daß seine Gedanken nicht immer wieder zu der reizenden Erscheinung zurückgekehrt wären, die wie ein luftiges Phantasiegebilde für einen nur zu flüchtigen Moment an ihm vorüberzgeschwebt war. Und nachdem er Heinrich Vollart bereits die Hand geschüttelt hatte, blieb er noch einmal zaudernd stehen, um zu fragen:

"Sie wollten mir vorhin noch mehr von Ihrer liebenswürdigen Nachbarin erzählen. Ihr Auftreten und ihre Ausdrucksweise lassen vermuten, daß sie von guter Herkunft ist. Und im anderen Fall würde sich ja auch Fräulein Helene kaum

mit ihr befreundet haben."

"Sm!" machte der Maler, indem er seine Stirn in ge= heimnisvolle Falten zog. "Damit hat es nun fo feine besondere Bewandtnis. Klug und weltgewandt ift Fräulein Dolln jeden-Ob sie viel gelernt hat, weiß ich nicht. Und was ihre falls. Herkunft angeht, fo hat fie gleich am ersten Tage unserer näheren Bekanntichaft nach der Weise eines gewissen Schwanenritters gefungen: , Nie sollst du mich befragen, noch Wiffens Sorge tragen, woher ich tam ber Sahrt, noch wie mein Ram' und Art.' Sie stammt aus Hamburg, und ihre Familie ift nicht damit einverftanden, daß fie fich der Buhne zu widmen gedenkt. Soviel hat sie uns anvertraut mit dem ausdrücklichen Bingufügen, daß fie nach Beiterem nicht gefragt fein möchte. Und wir find natürlich feitdem allstündlich barauf gefaßt, daß fie fich uns als ein verstoßenes Königstind ober etwas bergleichen enthüllen werde."

"Nein, Herr von Brunneck, das ist wieder eine von meines Baters poetischen Uebertreibungen," berichtigte Fräulein Helene. "Erstens wissen wir ganz genau, daß es in Hamburg überhaupt keine Königskinder oder dergleichen giebt, und zweitens ist Dolly nicht im mindesten bemüht, sich dadurch, daß sie sich mit dem Schleier eines interessanten Geheimnisses umgiebt, in unsern Augen zu etwas Besonderem zu machen. Sie will für eine junge Dame aus guter bürgerlicher Familie gehalten sein. Und als eine solche dürfen auch Sie auf meine Berantwortung hin sie getrost ansehen."

Erich verbeugte sich, indem er zugleich wegen seiner vielleicht ungeschickten Bemerkung um Entschuldigung bat. Dann brach er wirklich auf, und Gabor Sarlo gab ihm bis zur Korridor=

thür das Geleit.

"Ich möchte den Meister nicht zu oft in seiner Arbeit stören," sagte Erich, als sie da miteinander allein waren. "Zwischen uns aber dürfte in der nächsten Zeit doch mancherlei zu besprechen und zu überlegen sein. Wollen Sie mir irgend einen Ort vorschlagen, an dem wir uns vielleicht des Abends zwanglos treffen können?"

Der Ungar dachte nach.

"Ich wurde Sie einladen, zu mir zu kommen," meinte er dann ohne alle Verlegenheit mit seinem liebenswürdigen, ge-

winnenden Lächeln, "aber in meinen vier Wänden fieht es leiber nicht so aus, daß ein Besucher sich darin behaglich fühlen könnte. Und in das "Schweinchen" werden Sie am Ende auch nicht kommen wollen."

"Das "Schweinchen" — was ist benn bas?"

"Ach, so eine Art von Künstlerkneipe — eine kleine Weinsstude in der Luisenstraße, wo ich in der Regel des Abends auf ein Stündchen vorspreche, und wohin auch der Meister mich manchmal begleitet, wenn er besonders gut aufgelegt ist. Die Gesellschaft ist zuweilen recht interessant. Aber ein bischen Versichrobenheit und Ausgelassenheit muß man gewöhnlich auch mit in den Kauf nehmen."

"Nun, ich bin ja noch nicht so alt und so grießgrämig, daß mir jugendliche Ausgelassenheit notwendig Anstoß erregen müßte," jagte Erich lächelnd. "Ich fürchte nur, von den Herren Künstelern als ein unberufener Eindringling angesehen zu werden."

"Ach, was das betrifft, dürfen Sie ganz unbeforgt sein. Es ist durchaus keine geschlossene Gesellschaft, und jeder, der im Notsall gute Miene zum bösen Spiel zu machen versteht, ist ohne weiteres willsommen."

"Nun wohl, wenn Sie die Verantwortung auf sich nehmen wollen, werde ich mich einfinden. An einem der nächsten Tage — sagen wir: übermorgen abend zehn Uhr. Ift's Ihnen so recht?"

"Bolltommen. Ich werde rechtzeitig da fein, um Sie einzuführen, soweit es solcher Ginführung überhaupt bedarf."

Er beschrieb ihm genau die Lage des, wie er sagte, etwas versteckten Lokals, und mit einem von beiden Seiten gleich herzelichen "Auf Wiedersehen!" schüttelten sie sich die Hände.

Eben hatte Erich seinen Fuß auf die erste Treppenftuse gesetzt, als es persend und silberhell wie ein jubelnder Lerchentriller an sein Ohr schlug. So frisch und glockenrein klangen diese süßen Töne, daß er wohl auch dann lauschend stehen geblieben wäre, wenn er nicht gewußt hätte, wer die unsichtbare Sängerin sei. Jest aber, da er es wußte, horchte er mit vershaltenem Atem und mit einer Ausmerksamkeit, die ganz das Aussehen andächtigen Entzückens hatte.

Wenn sie doch ein Lied fänge oder eine Arie! dachte er, voll sehnlichen Berlangens, den ganzen Liebreiz ihrer Stimme

tennen zu lernen. Aber Fräulein Dolly erfüllte ihm diesen Herzenswunsch nicht. Nur ein paar Läuser und Triller; dann wurde es wieder still hinter ihrer Thür. Und Erich eilte so raschen Schrittes die Treppe hinab, als wäre ihm erst jetzt das Bewußtsein der Wefahr gekommen, der er sich durch sein Versweilen abermals leichtsertig ausgesetzt.

## Achtes Rapitel.

Trots Gabor Sarlos genquer Beschreibung hatte Erich zwei Tage wäter zur verabredeten Abendstunde einige Dube. Das "Schweinchen" ausfindig zu machen. Denn der durch eine matt brennende rote Laterne bezeichnete Gingang befand fich unscheinbar und versteckt weit hinten im halbdunklen Thorweg eines Saufes, bas ficherlich zu den altesten des ganzen Stadt= viertels zählte. Aber als er ihn endlich entdeckt hatte, wurde ihm augleich die Urfache der feltsamen Benennung offenbar. Denn über ber Thur baumelte als Wahrzeichen des Lotals ein abenteuerliches Gebilde, das mit seinen vier furzen Beinchen und seinem unförmlichen Leibe einem wassersüchtigen Ferkel gar nicht fo unähnlich fah. Nach einem fleinen Ropfzerbrechen fam Erich auf die scharffinnige und wahrscheinlich auch zutreffende Bermutung, daß es sich um einen jener, aus einem Tierfell hergestellten, Weinschläuche handle, wie sie in vergangenen Reiten irgendwo brauchlich gewesen, und er fand, daß für einen rechten Weintrinker etwas eigentümlich Anheimelndes in Diesem originellen Wirtshausschilde fein muffe.

Ein paar ziemlich halsbrecherische Stufen führten ihn in die Tiefe. Und noch ehe er sich in dem schlecht beleuchteten Raume orientiert hatte, den er durch eine mit weißen Gardinen verhängte Glasthür betreten, stand Gabor Sarlo schon vor ihm.

"Ich freue mich, daß Sie's wirklich gewagt haben, Herr von Brunneck! Und ich denke, Sie haben es gut getroffen. Denn es ist heute eine Dame in der Gesellschaft. Und ihre Gegenwart dürfte der Unterhaltung einigen wohlthätigen Zwang auferlegen."

Er jührte ihn durch das erste Zimmer, darin sich nur ein einziger, melancholisch blickender Gast befand, in den anstoßenden,

von lebhaftem Stimmengeschwirr erfüllten Raum. 3m erften Moment vermochte Erich faum irgendwelche Ginzelheiten gu unterscheiden; denn ein bläulicher Nebel mikduftigen Ciggrettenrauchs hüllte alles in seinen dichten Schleier. Allmählich aber tauchte eine Anzahl bärtiger und unbärtiger Gefichter aus der Wolfe auf. Und der Ankömmling sah etwa ein Dugend zumeist noch jugendlicher Gestalten um den einzigen schmalen und un= gedeckten Tisch gruppiert, der inmitten des niedrigen, lang= geftrecten Gemaches ftand. Um unteren Ende befanden fich noch ein vaar leere Stühle, und als er unter vlöklich ein= getretenem allgemeinem Schweigen mit feinem Begleiter bort angelangt war, erfolgte in ziemlich summarischer Weise die Borftellung, bei der Erich eine lange Reihe unbekannter Namen hörte, von benen zunächst nur ein einziger in seinem Gedächtnis Es war der seines Tischnachbarn, eines unhaften blieb. gewöhnlich großen und breitschulterigen Menschen mit furz geschorenem, borftenartig emporstehendem, rötlichblondem Haar und ftark hervortretenden, mäfferig-lichtblauen Alugen.

"Herr Arvid Cederstjöld, Schriftsteller und Maler," hatte Gabor Sarlo ihn vorgestellt. Und der Rotblonde hatte, Erichs Berbeugung höslich erwidernd, mit einer leichten Haudbewegung gegen die ihm gegenüber sitzende Dame hin, aus eigenem An=

trieb hinzugefügt:

"Frau Signe Cederstjöld, meine Gattin."

Seine Aussprache verriet, daß ihm das Deutsche einige Mühe machte, und daraus mochte sich wohl auch die etwas sonderbare Form dieser Vorstellung erklären.

Vom andern Ende des Tisches her aber rief eine dunne, hohe Stimme, die unangenehm frahend klang, wie die eines parlauten Kindes:

"Bundern Sie sich nicht, mein Herr, wenn er's Ihnen in jeder Minute dreimal wiederholen sollte: "Frau Signe Cederssijöld, meine Gattin!" — Sie ist's nämlich erst seit vierzehn Tagen. Und sein Stolz auf den neuen Besitz ist darum einigers maßen begreislich. — Uedrigens, nichts jür ungut, mein edler Olaf Tryggvason! Spaß muß sein, — Stal!"

Erich wandte den Blick nach der Richtung, aus der die fatale Stimme kam, und sah, daß der Sprechende, der eben das

Glas erhob, um seinem rotblonden Tischnachbarn zuzutrinken, ein schmächtiges, bartloses Bürschchen war mit eckigen Schultern und einem richtigen Faunsgesicht, das lediglich abstoßend gewesen wäre, wenn sich nicht über den kleinen, verschmitzten, boshaften Augen und der platten Rase eine so prachtvolle, edel geformte Stirn gewölbt hätte, wie er sie in gleicher Schönheit bisher nur an dem Zeuskopfe von Otricoli bewundert hatte. Er sand seine Benerkung in hohem Grade geschmacklos; aber die Taselzunde schien darüber anderer Meinung, denn es gab ringsum nur beifällig lächelnde Gesichter. Und auch der Gehänselte sühlte sich offendar nicht verletzt, da er mit unbeweglich ruhiger Miene dem Svötter Bescheid that.

Frau Signe Cederstjöld aber rief mit heller, auffällig wohlstönender Stimme über die ganze Länge der Tafel hinweg:

"Sie bringen sich nachgerade in einen häßlichen Berbacht, Doktor Roberti! Da Sie nicht müde werden, auf meinen Mann zu sticheln, könnte man beinahe glauben, daß nur der Neid aus Ihnen spricht."

Auch fie bediente fich des Deutschen mit einer gewissen Unbeholfenheit und mit dem eigentümlichen Tonfall der Standi-Aber was fie fagte, klang barum nur um fo an= nutiger und drolliger. Und Erich, der fein weibliches Gegen= über erft jett etwas schärfer ins Auge faßte, fand, daß ihre Art zu fprechen vortrefflich mit ihrer ganzen außeren Erscheinung harmonierte. Sie war fehr flein, noch unter Mittelgröße, und ihr mageres Figurchen schien trop der bauschigen Bluse und anderer kleiner Hilfsmittel, die eine gewisse frauenhafte Rulle portäuschen jollten, so zart und zierlich wie die unentwickelte Bestalt eines Kindes. Das aus einer duftigen weißen Bals= frause hervortauchende Köpfchen aber war von einem ganz eigenen, pikanten Reiz, der sich freilich nur dann offenbaren mochte, wenn sie, wie in diesem Augenblick, mit lachendem Munde eine luftige Bemerkung machte. Denn ihr Geficht mar an und für sich durchaus nicht schön. Im Buftande ber Rube und mit geschloffenen Augen ware es einem unbeeinfluften Beobachter vielleicht sogar geradezu häßlich erschienen. Erft wenn ber verhältnismäßig viel zu große Mund sich beim Sprechen fo unnachahmlich schalkhaft verzog, wenn sich auf den schmalen

Wangen zwei allerliebste Grübchen bilbeten und in den lebshaften, braunen Augen allerlei kleine Schelmenteufelchen ihr Wesen zu treiben anfingen, gewann dies ungemein bewegliche Antlit einen Liebreiz, der die Unregelmäßigkeit der Züge und alle andern Mängel völlig vergessen machte.

"Aber gewiß beneide ich ihn," trähte Doktor Roberti zurück. "Es wäre die dümmste Heuchelei, wenn ich ein Geheimnis daraus machen wolkte. Dlaf Tryggvason ist ohne allen Zweisel ein Mann von den vorzüglichsten Eigenschaften des Körpers und Geistes. Und ich sinde es gar nicht wunderbar, daß er unsereinen aus dem Felde schlägt, wenn es gilk, um Frauensgunst zu werben. Aber Sie können unmöglich erwarten, Frau Signe, daß ich mich auch noch darüber freue. Ein anderer an meiner Stelle würde vielleicht mit düsterem Augenrollen Heinsich Heine citieren: "Es ist eine alte Geschichte — ' und so weiter. Ich aber bin ein Feind aller Plagiate und ziehe es darum vor, meinem Schmerze auf die Art Lust zu machen, die mir nun einmal die natürlichste ist."

Wieder lachte und lächelte man ringsumher. Nur Arvid Cederstjöld bewahrte seinen gleichmütigen Ernst. Und indem er die großen, wasserblauen Augen auf den schmächtigen Doktor richtete, sagte er sehr ruhig:

"Weshalb nennen Sie mich immer Olaf Tryggbason?

Wiffen Sie denn überhaupt, wer es ist gewefen?"

"Gott bewahre — ich habe keine blasse Ahnung. Irgendwo muß ich 'mal eine alte nordische Ballade gelesen haben, in
der davon die Rede ist, daß ein heldenhafter Jüngling dieses Namens mitsamt seinem Drachenschiff auf dem Meere verschollen
ist. Ich weiß nicht, wie es zugeht, aber ich kann mir nun 'mal
diesen Berschollenen nicht anders vorstellen als in Ihrer Maske.
Und es ist doch keine Beleidigung — wie?"

"D nein, es ist nicht; denn Olaf Tryggvason war ein sehr starker und tapferer Mann, der ohne Besinnen erschlug, wer es wagte — wie sagt man, Signe? — anzutasten an seine Ehre."

Er sagte es sehr freundlich, ohne den allergeringsten Nachdruck. Und es war eigentlich seltsam, daß unter dem ruhigen Blick der hellen Augen, die jest langsam von einem zum andern wanderten, überall das spöttische Grinsen von den Gesichtern verschwand. Nar Doktor Roberti zog seinen häßlichen Mund

noch breiter und meinte geringschätig:

"Bis er dabei eines Tages an den Unrechten kam, nicht wahr? — der ihn und seinen Kahn in die tiefsten Tiesen der nordischen See versenkte. Und der andere war vielleicht nicht einmal einer von dem Goliathsschlage, sondern nur ein bischen schlauer und zäher. Sie wissen gar nicht, mein lieber Tryggsvason der zweite, wieviel in alten und in neuen Zeiten einzig mit Schlauheit und Bähigkeit schon ausgerichtet worden ist!"

"D ja — ich weiß. Aber die von dem Goliathsichlage

muffen nicht immer notwendig auch die Dümmeren sein."

"Na, wir wollen nicht weiter darüber reden. Denn die akademische Erörterung könnte sonst am Ende gar noch auf ein persönliches Gebiet geraten. Auf Ihre Gesundheit, Frau Signe! Wann werden wir Sie denn nun endlich zum erstenmal auf den weltbedeutenden Brettern bewundern dürfen?"

"Hoffentlich balb!" gab sie heiter zurück. "Die Uebersfehung von Arvids Schauspiel wird in einigen Tagen vollendet sein. Und Direktor Halm hat mir seierlich versprochen, daß ich in der Hauptrolle auftreten soll. Ach, ich kann es gar

nicht sagen, wie ich mich barauf freue!"

"Natürlich! Der Erfolg ist ja auch bombenficher. Ein Maler, ben das Publikum zuerst aus seinen Theaterstücken kennen lernt. Und eine Schauspielerin, die sich mit ihren Augen und ihren Wangengrübchen verständlich macht, wenn etwa ihre Kenntnis der deutschen Sprache sie an einer entscheidenden Stelle im Stich lassen sollte. Wenn das noch nicht zieht, giebt es überhaupt keine Anziehung mehr. Und Direktor Halm müßte sich sehr schlecht auf das Geschäft verstehen, wenn er etwa auch diesmal nach alter, lieber Gewohnheit seine seierslichen Versprechungen nicht hielte."

"Pfui, Sie sind abscheulich!" schmollte Frau Signe. "Und ich werde ganz gewiß heute abend kein Wort mehr mit Ihnen

reden."

Sie kehrte ihm sehr demonstrativ den Rücken und begann alsbald eine halblaute, lebhaste Unterhaltung mit ihrem Nachbar, einem flaumbärtigen Jüngling mit müdem, elegischem

Gesichtsausdruck und beständig halb geschloffenen Augen, die immer wie durch einen Schleier zu blicken schienen.

"Wer ist denn eigentlich dieser liebenswürdige Doktor Roberti?" fragte Erich leise. Und Gabor Sarlo gab ebenso

zurück:

"Wie? — Sie kennen ihn nicht? Haben Sie benn seinen Roman Gößendienst' nicht gelesen und seine glänzenden Aussätze in der "Jungdeutschen Redue'? Er ist einer der geistreichsten Köpfe der ganzen revolutionären Bewegung, und hier glaubt jeder felsenfest an seine große Zukunst."

"Ich muß leiber meine völlige Unkenntnis eingestehen," bekannte Erich, der den Namen des berühmten Mannes heute zum erstenmal gehört hatte. "Und mein anmutiges Gegen=

über? Sie ist Schauspielerin von Beruf?"

"Ja — eine Schwedin aus Finland, die in ihrer Heimat schon große Triumphe geseiert haben soll. Aber ihr dortiger Wirkungskreis war ihr zu eng, und sie kam nach Berlin, um sich für die deutsche Bühne auszubilden. Den Mitgliedern dieses Kreises war sie seit Monaten bekannt; aber ihre Verseiratung mit Arvid Cederskjöld war eine große Ueberraschung für uns alle. Denn niemand hatte etwas davon bemerkt, daß sie sich für einander interessierten."

Sie mußten ihre geflüsterte Unterhaltung abbrechen, da dessen Ramen Gabor soeben genannt, sich in seiner gelaffen höflichen Beise an Erich wendete, um irgend eine ver= bindliche Bemerkung zu machen, die offenbar nur seinen auten Willen zur Eröffnung eines Gespräches betunden follte. gern ging der Angeredete auf seine freundliche Absicht ein, da Wesen und Art des Mannes ihn von vornherein sehr mohl= thuend angemutet hatten. Ein paar Minuten nur, und es war ihm zur angenehmen Gewißheit geworden, daß er sich in seinem gunftigen Urteil nicht übereilt habe. Denn Arvid Cedersfiold erwies sich in der Unterhaltung als ein gründlich gebildeter, feinfühliger und flar benkender Mann. Aeußerungen trot ihrer vielfach etwas holprigen Form keinen Zweifel darüber ließen, daß nichts Leeres, Oberflächliches ober Unaufrichtiges in seinem Wesen sei. Während um sie ber bas Durcheinander lauter Stimmen bald wieder zu demfelben Larm

. . . . . . .

anschwoll, der bei dem Eintritt des neuen Ankömmlings geherrscht hatte, vertieften sie sich, von den Uebrigen wenig beachtet, immer mehr in ihr ruhiges Sondergespräch. Und so ganz hatte Erich allgemach seine sonstige Umgebung vergessen, daß er es peinlich, wie die unerwartete Berührung mit etwas Widrigem empsand, als er abermals die hohe, beinahe kreischende Stimme des Poktor Roberti vernahm, diesmal sogar

aus größerer Nähe als vorhin.

Er blickte auf und sah zu seiner leberraschung die kleine, dürftige Gestalt des Doktors hinter dem Stuhl der jungen Schauspielerin, die ihren geschmeibigen Oberkörper so weit zurudaelehnt hatte, daß die anscheinend sehr lebhafte Unter= haltung der beiden dadurch in den Augen der andern not= wendig den Charakter einer besonderen Vertraulichkeit ge= winnen mußte. Bon bem, was fie mit einander sprachen, war nicht viel zu verstehen; nur das unangenehme, hämische Lachen bes Schriftstellers ließ hier und da darauf schließen, dan er eifrig bemüht fei, die junge Frau durch feine geift= reichen Bemerkungen zu amufieren. Und dies Bestreben mar offenbar nicht gang ohne Erfolg; benn auch Frau Signe kicherte wiederholt sichtlich beluftigt in sich hinein. Und wenn fie zuweilen wie erzürnt das pikante Röpfchen zurückwarf, so ließ doch jedesmal das Sviel ihrer lebhaften Augen gleichzeitig ben ziemlich ficheren Schluß zu, daß ihre Entruftung feine allzu ernsthafte sei.

Erich warf einen forschenden Blick auf seinen Tischnachbarn; aber in Arvid Cederstjölds gleichmütigem Antlit versänderte sich auch jetzt keine Linie. Wohl zehn Minuten lang noch setzte er das Gespräch so ruhig fort, als hätten die Vorgänge an der anderen Seite der Tasel für ihn nicht das mindeste Interesse. Und erst, als sie das zuletzt angeschlagene Thema vollständig erschöpft hatten, sagte er:

"Ich kann leider heute nicht länger das Vergnügen haben Ihrer Unterhaltung; aber ich würde mich aufrichtig freuen, wenn Sie uns wollten gelegentlich besuchen in unserer Wohnung. Wir sind vorläufig abgestiegen in Janssons Hotel in der Mohrenstraße. Und die Vormittage wir sind immer zu Haus."

Erich, dem der riesenhafte junge Schwede aufrichtig gesiel, erwiderte ihm, daß er von seiner Einladung gern Gebrauch machen werde. Arvid Cederstjöld drückte ihm die Hand und schob seinen Stuhl zurück, um sich zu erheben. Die junge Frau, die seine Absicht wahrnahm, rief ihm, ohne ihre Stellung zu ändern, mit leichtem Stirnrunzeln einige Worte in schwedischer Sprache zu. Und in demselben für die andern unverständlichen Idiom erfolgte auch seine Antwort — freundlich und gelassen, aber in einem Ton, dessen eigentümliche Bestimmtheit nichtsbestoweniger etwas Besehlendes hatte.

Frau Signe wollte, wie es schien, noch eine weitere Einwendung erheben. Aber sie kam nicht über die ersten Worte hinaus, da Cederstjöld bereits aufgestanden war und seine blauen Augen unverwandt auf ihr ruhten mit einem Blick, den sie hinlänglich kennen mochte, um zu wissen, daß jeder fernere Widerspruch vergeblich sein würde. Um ihre Mundwinkel zuckte es tropg, und es hatte einen etwas gezwungen heiteren Klang,

als sie sich gegen Roberti wendete:

and the second

"Guten Abend denn für heute, Dottor! Sie feben, daß mein Mann das Bedürfnis hat, schlafen zu geben."

"Ich beklage Sie, Frau Signe! Aber ich habe Ihnen ja

vorausgesagt, er murde Sie schrecklich tyrannisieren."

Es war wie eine vertrauliche Bemerkung gesprochen; aber doch absichtlich laut genug, um auch von Cederstjöld verstanden zu werden. Doch wenn es des Doktors Wunsch gewesen war, ihn damit zu einer Entgegnung zu reizen, so sah er sich in seiner Erwartung betrogen. Denn der rotblonde Sune murdigte ihn weder eines Wortes, noch eines Blides. Er wartete. bis seine Frau um den Tisch herum zu ihm gekommen war, und reichte ihr dann ritterlich seinen Urm. Bahrend fie der Thur zuschritten, blieb er, nachdem er sich mit einer kleinen Berbeugung und einem furzen Wort von der Gesamtheit der Anwesenden verabschiedet hatte, ganz stumm. Frau Signe aber, die ihre gute Laune ichon wieder vollständig zurückgewonnen zu haben schien, hatte auf jede der mehr oder minder witigen Bemerkungen, die man ihr zurief, eine muntere und schlagfertige Antwort, so daß ohne Ausnahme die Lacher auf ihrer Seite blieben.

Sobald sie hinaus waren, fragte einer:

"Sie find ja beinahe allwiffend, Doktor — kennen Sie nicht vielleicht auch schon Arvid Cederstiölds vielberufenes Schauspiel?"

"D ja, ich kenne es - wenigstens zum Teil. Frau Signe hat mir den ersten und den letten Akt vollständig vorgespielt."

"Wie? — Bann? — Bo?" flang es in neugierigem

Durcheinander.

Doktor Roberti aber verzog die schmalen Lippen zu einem Lächeln, das in Erich den lebhaften Bunsch aufsteigen ließ. es möchte sich jemand veranlagt sehen, ihm eine Ohrfeige zu aeben.

"Sie werden mir gestatten, meine Herren, das als mein

Geheimnis zu bemahren."

"Ja, wir gestatten es Ihnen," sagte der junge Mann mit den muden Augen, und der Rlang feiner Stimme war ebenfo matt und hinsterbend wie sein verschleierter Blick. "Aber das It es auch ein Geheimnis? Glauben Sie', daß es Erfolg haben werde?"

"Ohne Aweifel — wenn auch vielleicht einen Erfolg von anderer Art, als der Dichter ihn erhofft. Denn ich vermute, daß unfer geliebtes Bremieren-Bublifum Arvid Cederffjölds Schausviel ohne Gnade auslachen dürfte."

"Ah, glauben Sie wirklich? Run ja, was kann man benn am Ende auch Großes von diesem sonderbaren Beiligen erwarten?"

"D, so ift es nicht gemeint. Diese armseligen Narren werden fein Stud auslachen, nicht weil es lächerlich ift, fondern weil sie es nicht verstehen. Beister von seinem Schlage erobern sich nicht gleich beim ersten Anlauf die Welt. Er steht zu hoch über dem Durchschnitt, und er hat zu viel fünstlerisches Schamgefühl, um zu dem Niveau der großen Masse hinabzusteigen. Bielleicht gelingt es seiner stiernactigen Beharrlichkeit, Diese stumpffinnige Masse endlich zu sich hinauf zu zwingen. Aber ich glaube nicht recht daran. Ja, wenn ihm ein Johannes der Täufer erstände, der vor ihm hergeht mit dem Rufe: Gebet acht — ich bin der Verfündiger des Größeren, der nach mir fommen wird! - Aber fo!"

"Nun, Doktor Roberti," meinte einer aus der Tafelrunde mit unverhohlener Fronie, "wenn Sie eine so hohe Meinung von ihm haben, weshalb übernehmen dann nicht Sie selber die dankbare Rolle dieses Predigers in der Wüste? Gerade Sie haben wie kein anderer das Zeug dazu. Und an dem nötigen Einfluß fehlt's Ihnen ja auch nicht."

Eine verständnisvolle Heiterkeit machte sich ringsum be-

merklich.

Doktor Roberti aber erwiderte ganz ernsthaft: "Möglich, daß ich mich eines Tages dazu veranlaßt sehe — später, wenn ich die nötige Unbefangenheit aufbringen kann, denn, ohne Spaß, es ist schade um den Mann. Diese verrückte Heirat richtet ihn zu Grunde."

"Es war einmal ein Fuchs," begann unten am Tische einer in affektiert lehrhaftem Tone, "den gelüstete nach einer Traube. Aber weil sie zu hoch hing, als daß er sie hätte er-

reichen können, fagte er - - "

"Die Pointe können Sie sich sparen," siel Roberti mit einer geringschätzigen Grimasse ein. "Und ich nehme es Ihrem Spahenhirn nicht weiter übel, wenn es meinen Worten eine so armselige Deutung giebt. Die aber, die mich besser kennen wissen sehr gut, daß ich mir die Trauben, nach denen mich's wirklich gelüstet, auch zu holen weiß. Und Fräusein Signe Klingenstjerna gehörte vielleicht nicht einmal zu denen, die am höchsten hingen."

"Es ist die merkwürdige Schwäche der Frauen für das Häßliche, die Ihnen Ihre unbegreiflichen Erfolge verschafft," sagte der junge Mann mit der ersterbenden Stimme. "Man kann es Ihnen zugestehen, ohne Sie darum zu beneiden. Aber was meinten Sie eigentlich damit, daß Sie sagten, diese Heirat

richte Arvid Cederstjöld zu Grunde?"

"Mein Gott, wie traurig es doch um das Begriffsvermögen so eines symbolistischen Lyrikers bestellt ist!" spottete Roberti. "Aber ich weiß ja, daß man Ihnen die einfachsten Dinge immer erst erklären muß, und darum will ich's Ihnen sagen: Diese allzu lebhafte und allzu genußhungrige, junge Frau wird ihres ernsthaften, tiefgründigen Riesen eines Tages überdrüssig werden und wird ihn mit dem ersten besten, der ihr gerade in den Weg läuft, hintergehen. Das wäre nun an und für sich ja weder etwas Ungewöhnliches, noch etwas besonders Aufregendes, und kaum der Mühe wert, darüber zu reden, wenn es nicht eben diesen Arvid Cederstjöld träfe. Aber von allen Menschen, die ich kenne, hat sicherlich keiner so wenig das Tasent, mit Anstand und Würde den betrogenen Ehemann zu spielen, wie er. Ich will nicht prophezeien, was sich ereignen wird; aber eine unterhaltsame Komödie für das Residenzetheater könnte man sicherlich nicht daraus machen."

"Wenn das Ihre Auffassung von der Sache ist, sollten Sie doch recht sehr auf Ihrer Hut sein, Doktor Roberti," warf der junge Mann, der das Gleichnis von dem Fuchs und den Trauben vorgebracht hatte, sarkastisch ein. "Es würde ihm gar keine besondere Mühe machen, Sie zwischen zwei Fingern

feiner rechten Hand zu zerreiben wie einen - -"

"Der Reichtum Ihrer zoologischen Bilber wird nachgerade fast unheimlich. Und Sie sollten sparsamer damit umgehen, um auch etwas für Ihre Feuilletons übrig zu behalten," unterstrach ihn Roberti, dem nun doch mit einem Male die Zornröte ins Gesicht gestiegen war. Erich aber fühlte sich außer stande, dieser für sein Empsinden in hohem Grade peinlichen und widerwärtigen Unterhaltung noch länger zuzuhören. Er winkte Gabor Sarlo, der sich offenbar in einer ganz ähnlichen Stimmung befand, wie er selbst, mit den Augen, und sie brachen unter kurzer Berabschiedung auf, ohne daß irgend jemand sich bemüht hätte, sie zurückzuhalten.

Ein tiefer Atemzug hob Erichs Bruft, als fie den halbdunklen Thorweg erreicht hatten, und er legte sich in der Stille seines Herzens das Gelöbnis ab, daß die genialische Künstlerjugend des "Schweinchens" ihn heute zum lettenmal in ihrer

Mitte gesehen haben follte.

## Reuntes Rapitel.

Eine kleine halbe Stunde lang noch waren die beiden jungen Männer in angelegentlicher Unterhaltung bei einander geblieben. Erich hatte den Ungarn, der hier unten im Quartier latin, in der Philippstraße, sein Zelt aufgeschlagen, bis au das von ihm bewohnte Haus begleitet, und dann waren sie wohl ein halbes Dupend Mal die Straße hinauf und hinab gegangen, ehe sie einander alles gesagt hatten, zu dessen Mitteilung sie unten im "Schweinchen" keine Gelegenheit gestunden.

Erich hatte durch glücklichen Zufall ein Atelier entdeckt, das ihm wie geschaffen schien für ihre Awecke. Es lag nicht gerade im elegantesten Stadtviertel, sondern ziemlich weit draußen in Moabit. Aber da fie ja vorläufig beide noch nicht mit den Ansprüchen einer vornehmen Vorträtkundschaft aus dem Berliner Westen zu rechnen hatten, erregte dieser Umstand angesichts der sonstigen Borguge und des billigen Mietvreises ihnen von vornherein nicht das mindeste Bedenken. Mit ben vorhandenen Nebenräumen war es nach Erichs Schilderung allerdings nicht fehr gut bestellt. Es gab außer dem Atelier nur zwei winzige Zimmerchen, so daß wohl an ein gemeinsames Arbeiten, doch nicht an ein gemeinsames Wohnen zu denken Aber vielleicht mar es gerade dieser scheinbare Mangel gewesen, der Erich bestimmt hatte, den Mietvertrag abzuschließen, noch ehe er den andern um seine Einwilligung befragt Denn er wurde dadurch, daß er jene beiden fleinen Stuben gang für sich in Anspruch nahm, in den Stand gesett, Gabor Sarlos Beitrag zur Miete auf einen verschwindend geringfügigen Bruchteil herabzudrücken — eine Berteilung, mit der sich der Ungar allerdings erst nach längerem Sträuben einverstanden erklärt hatte.

Das Verlokenbste an Erichs Entbedung aber war, daß sie sich wegen der ersten Einrichtung ihrer künftigen gemeinsamen Arbeitsstätte so gut wie gar kein Kopfzerbrechen zu machen brauchten. Alles Handwerksgerät und die notwendigsten Möbel waren nämlich vorhanden, so daß es, wie Erich sagte, nur der Ausfüllung einiger Lücken, sowie gewisser Verschönerungen bedürfen würde, um ein ganz behagliches "Studio" zu schaffen. Diese günstige Fügung aber erklärte sich daraus, daß der bisherige Mieter, ein Maler von ganz unbekanntem Namen, vor einigen Wochen im Krankenhause verstorben war und daß seine einzige Erbin, eine alte Tante, sich damit einverstanden erklärt hatte, die Einrichtung des Ateliers und der beiden Zimmerchen

dem Hauswirt als Entschädigung für seine seit beinahe Jahresfrist unbefriedigt gebliebenen Mietsansprüche zu überlassen.

"Eigentlich ist es ja ein bischen unheimlich, sich so mir nichts, dir nichts in die nachgelassenen Siebensachen eines Berstorbenen hineinzusehen," hatte Erich zwischen Scherz und Ernst seinem Bericht hinzugefügt. "Aber am Ende haben wir den armen Teusel ja nicht einmal gekannt. Und ich hosse, mein lieber Sarlo, Sie fürchten sich nicht vor Gespenstern."

In dieser Hinsicht durfte er allerdings vollkommen undesorgt sein: denn der junge Maler sah im Bollgefühl seines Glückes die ganze sinnliche und übersinnliche Welt in einem so rosenroten Schimmer der Verklärung, daß er auch den Geist des abgeschiedenen unbekannten Kunstgenossen wahrscheinlich mit liebenswürdigster Fröhlichkeit willkommen geheißen hätte. Wit dem guten Recht des Verliedten ließ er sich's natürlich nicht nehmen, das Gespräch bei der ersten sich darbietenden Wöglichseit von dem neuen Atelier und dem toten Maler auf Heinrich Bollart und sein holdseliges Töchterchen zurückzulenken. Und mit solcher Energie hielt er an diesem für ihn so dankbaren Thema sest, daß es ein ganz vergebliches Bemühen gewesen wäre, ihn jetzt noch für etwas anderes zu interessieren.

Geduldig und mit denselben sonderbar gemischten Empfindungen, die schon seine erste Wiederbegegnung mit Helene Bollart in ihm hervorgerusen, hatte Erich noch eine gute Weile seinen treuherzigen Ueberschwenglichkeiten zugehört. Wohl ein dutzendmal oder darüber war er im Begriff gewesen, ihn mit einer Frage nach dem schönen Modell seiner "Bacchantin" zu unterbrechen; aber immer wieder hatte ihn noch im letzen Augenblick eine eigentümliche Scheu, die fast einer Regung des Schamgesühls glich, daran verhindert. Und so waren sie schließlich auseinander gegangen, ohne daß auch nur Fräulein Dollns Name zwischen ihnen erwähnt worden wäre.

Erich fühlte sich fast ein wenig stolz auf diesen Triumph der Selbstüberwindung, bei dem doch im Grunde herzlich wenig Berdienst gewesen war. Und er gestattete nun um so bereits williger seinen Gedanken das — wie er meinte — sehr unschuldige Vergnügen, sich mit dem Bilde des liebreizenden Wesens zu beschäftigen, das ihm seit dem Moment der ersten Begegnung

eigentlich noch nicht für eine einzige Stunde aus dem Sinn gekommen war.

Es ist eigentlich doch recht merkwürdig, dachte er, daß dieser beneidenswerte Sarlo sie malen konnte — sie so malen konnte, ohne sich dabei bis über beide Ohren in sie zu verslieben. Die Zuneigung sür Helene Bollart muß wirklich sehr seste Wurzeln geschlagen haben in seinem Herzen. Und troßeden! — Wenn der anderen auch nur das Allergeringste daran gelegen hätte, ihn sür sich zu gewinnen. — Ich glaube nicht, daß es einen Menschen auf Erden giebt, der imstande wäre, ihr ernstlich zu widerstehen.

In solche Betrachtungen verloren, ging er eben, um sich den Weg ein wenig abzukürzen, durch eine der stillen Seitenstraßen, bis wohin das lebhafte nächtliche Treiben der Friedrichsstadt nicht mehr seine trüben Wogen schlug, als das Gebaren zweier Personen, die er ein paar Duzend Schritte vor sich

auftauchen fah, seine Aufmerksamkeit erregte.

Er konnte bei der nicht gerade glänzenden Beleuchtung der Straße von ihnen zunächst nichts weiter erkennen, als daß es ein anscheinend sehr groß und breitschulterig gebauter Mann und eine ofsendar noch jugendliche Frau von schlanken und zierlichen Körperformen waren. Sie gingen Seite an Seite vor ihm her, und der Mann, der sich zuweilen sehr nahe gegen seine Begleiterin neigte, sprach mit überaus lebhaften Gestisulationen auf sie ein. Der große Pelerinenmantel, den er trug, ließ seine Armbewegungen vielleicht noch wilder und leidenschaftlicher erscheinen, als sie es in Wirklichkeit waren, jedenfalls aber konnte sich Erich bald überzeugen, daß das junge Mädchen und nur um ein solches konnte es sich seiner Schähung nach handeln wiederholt vor dem ungestümen Gesellschafter zurückwich und bittende oder abweisende Gesten machte.

Darin wäre nun an und für sich nichts Außergewöhnliches gewesen, und am wenigsten hätte er daraus einen Anlaß herleiten können, sich in die Unterhaltung der beiden einzumischen, wenn nicht plöglich die Situation einen für die junge Dame offenbar geradezu bedrohlichen Charakter angenommen hätte.

Mitten in dem Lichtfreis einer Straßenlaterne war sie stehen geblieben, und es schien, daß sie ihren Begleiter auf-

gefordert hatte, sie zu verlassen; denn wie in gebietender Gebärde hatte sie den Arm gegen ihn ausgestreckt. Erich war noch zu weit entfernt, um zu hören, was sie sprachen oder um auch nur den Klang ihrer Stimmen zu vernehmen; aber er schloß aus der Halung der beiden, daß Rede und Gegenrede rasch zwischen ihnen hin und wieder slogen. Und dann sah er, wie der Mann nit erhobener Faust dicht vor das Mädchen hintrat, wie wenn er gesonnen sei, es bei dem nächsten abeweisenden oder trotzigen Wort zu Voden zu schlagen.

Da gab es für den ehemaligen Offizier natürlich fein

Bogern und fein Ueberlegen mehr.

"Hollah — was giebt's da?" rief er mit lauter Stimme dem auf folche Ueberraschung offenbar nicht gesaßten Menschen zu, und zugleich beschleunigte er seinen Gang fast zum Laufsschritt, um einer etwa beabsichtigten Gewaltthat rechtzeitig durch sein Dazwischentreten vorzubeugen.

Aber der Unbekannte da vor ihm war ohne allen Zweifel nicht nur ein brutaler Geselle, sondern auch ein erbärmlicher Feigling. Rur für einen Moment wendete er dem Näherskommenden sein, von einem großen, dunklen Bollbart umsrahmtes Gesicht zu. Dann drehte er sich kurz um und ging mit langen Schritten die Straße hinab, in richtiger Flucht vor dem unerschrockenen Ritter, den seine Begleiterin da so unserwartet gefunden.

Kaum eine Minute noch, und Erich hatte die junge Dame erreicht, die regungsloß auf ihrem Plate geblieben war. Er sah, daß sie elegant, wenn auch keineswegs auffallend gekleidet war, und daß sie beide Hände vor daß Gesicht gelegt hatte, wie wenn sie weinte. Um daß gesenkte Köpschen aber wob sich im zitternden Lichtschein der Laterne eine wundersame Aureole von lockerem, goldrotem Haargewirr, wie er's genau so noch vor wenig Minuten an einem lieblichen Erinnerungsbilde vor sich gesehen. Und diese tannenschlanke Gestalt — diese unnachahmlich anmutige Haltung des Halses und der Arme! Mein Gott, wenn es möglich gewesen wäre —!

"Entschuldigen Sie diese Einmischung eines Fremden, mein Fräulein" — sagte er mit vor Aufregung zitternder Stimme,

· .. aber ich mußte fürchten -- "

Ein leiser Aufschrei kam von ihren Lippen und die fein beschuhten Händchen sanken nieder.

"Sie sind es, Herr Leutnant! — D, mein Gott, was muffen

Sie jest von mir benten!"

Bei allen Himmeln, die da vor ihm stand, war wirklich feine andere als Fräulein Dolly Förster, Gabor Sarloß "Bacchantin"! Aber es lag in diesem Augenblick gar nichts llebermütiges oder Herausforderndes auf ihrem Gesicht, sondern nur Ueberraschung, Verwirrung und ein sinnberückend lieblicher Ausdruck holdester, mädchenhafter Beschämung. Auch Erich war außer stande, die Größe seiner Ueberraschung zu versbergen; aber aus dem Ton, mit welchem er unwillkürlich ihren Namen rief, klang doch noch lauter und heller als sein Erstannen die jubelnde Freude darüber, daß der allerglücklichste Zufall von der Welt gerade ihm gestattet hatte, ihr als Retter in der Not zu erscheinen.

Ein paar Sekunden lang standen sie einander gegenüber und sahen sich in die Augen, bevor Erich von Brunneck sich hinlänglich auf seine weltmännische Gewandtheit besonnen hatte, um zu sagen:

"Der Schrecken hat Ihnen hoffentlich nicht geschadet, mein gnädiges Fräulein. Wollen Sie mir gestatten, daß ich mich vor allem nach einem Wagen umsehe, der Sie nach Hause bringt?"

Aber mit der Gebarde eines furchtsamen Kindes erhob fie

die Hand:

"Nein — nein, lassen Sie mich nicht allein! Dieser schreckliche Mensch könnte noch einmal zurücksehren, wenn er sieht, daß ich schutzlos bin. Wir wollen zusammen nach einer Droschke suchen, nicht wahr? — Es kann ja nicht schwer sein, hier in der Nähe eine zu finden."

Erich bot ihr seinen Arm, und sie nahm ihn ohne

weiteres an.

"Wahrhaftig, ich bedaure von ganzem Herzen, daß der unverschämte Bursche mir entwischt ist," sagte er. "Er würde die Lektion nicht so bald vergessen haben, die ich ihm hätte zu teil werden lassen. Aber wie, um des himmelswillen, konnten Sie es auch wagen, mein gnädiges Fräusein, zu dieser Zeit und in dieser Gegend ohne männlichen Schutz — —"

Sie ließ ihm gar nicht Zeit, seine Frage zu vollenden. "Ich war in einer Damengesellschaft," erwiderte sie hastig. "Und beim Musizieren hatten wir gar nicht bemerkt, wie spät es bereits geworden war. Man wollte mir das Dienstmädchen zur Begleitung mitgeben; aber ich lehnte es ab, weil ich nicht glaubte, daß mir auf dem kurzen Wege bis zum nächsten Droschkenstandplatz etwas Ernstliches zustoßen könnte. Unglücklicherweise fand ich nicht gleich einen Wagen — und dann —"

Ihre Stimme bebte ein wenig, und sie hielt inne, wie überwältigt von der beschämenden Erinnerung an das, was sie hatte erleben müssen. Für Erich aber war durch ihre Erzählung der sonderbare Borgang so vollständig aufgeklärt, daß auch nicht die kleinste und verstohlenste Regung des Mißtrauens in seinem Herzen war, als er sie noch einmal seiner Teilnahme an ihrem Mißgeschick und seines Bedauerns versicherte, daß ihn das Ungefähr nicht um einige Minuten früher zur Stelle geführt habe.

Sie waren schon etwa hundert Schritte nebeneinander hergegangen, ohne daß Erich in der langen, stillen Straße die Laternen einer Droschke hätte erspähen können. Da fühlte er, wie seine Begleiterin, deren Arm er bis dahin kaum in dem seinigen gespürt hatte, sich plötzlich schwerer auf ihn stützte, und ein Laut gleich einem matten, hinsterbenden Stöhnen drang an sein Ohr.

Mit bestürzter Frage beugte er sich über das etwas zur Seite gesunkene Köpfchen. Es war kein Zweifel, daß Dolly mit einer Ohnmacht kämpfte, denn ihre Augen waren fast gesichlossen, und es war kaum noch verständlich, als sie ihm zuslüsterte:

"Mir wird so seltsam. — Wenn ich — wenn ich mich irgendwo für einen Moment ausruhen könnte —"

Er war ratios; denn nie in seinem Leben hatte er sich in ähnlicher Lage befunden. Und wenn Dolly jetzt wirklich das Bewußtsein verlor, war er in seiner hilflosen Berlegenheit ohne allen Zweisel der bedauernswerteste der Menschen. Da siel sein suchender Blick auf das erleuchtete Glasschild einer Weinstube, von der sie nur um ein paar Dutzend Schritte entfernt waren, und im Tone einer slehentlichen Bitte wendete er sich an seine Begleiterin:

(1) S

"Gestatten Sie mir, Sie in jenes Restaurant zu führen, mein Fräusein! Dort werden Sie sich gewiß sehr bald von den Folgen des ausgestandenen Schreckens erholen."

Sie erhob keinen Widerspruch, und wenige Minuten später lehnte sie bleich und matt in der Ede eines alten, verschlissenen Ledersofas, bis zu dem Erich sie beinahe hatte tragen müssen, immer in der Furcht, daß sie ihm völlig bewußtlos in die Arme sinken könnte. Es war glücklicherweise niemand außer ihnen in dem Lokal, und der Kellner, der sie mit einem verständnissinnigen Lächeln hatte eintreten sehen, beeilte sich, den bestellten Wein, sowie ein Glas Eiswasser zu dringen, um das Dolly mit verlöschender Stimme gebeten hatte. Sie machte eine Bewegung, als ob sie die Hand darnach ausstrecken wollte; aber schon auf dem halben Wege sank ihr Arm kraftlos wieder herab.

"Mir ist so schwindlig," klagte sie. "Es ist, als ob ich sterben müßte."

Dabei war sie von einer so rührenden Schönheit, daß selbst die blöden Augen des Kellners mit einem Ausdruck schrankenloser Bewunderung an ihr hingen. Erich aber dachte in seiner angstvollen Besorgnis nicht mehr daran, wo sie sich befanden und wer ihnen etwa zusehen mochte. Ihr nach hinten gesunkenes Köpschen mit seinem linken Arme stügend, hielt er ihr mit der rechten Hand das Glas an die Lippen und beugte sich dabei tief über sie herab, um mit gespannter Ausmerksamkeit in ihrem Antlitz zu forschen.

Sie trank, und die eiskalte Flüssigkeit schien eine wundersam belebende Wirkung auf ihre überreizten Nerven auszuüben. Denn in einem tiesen, befreiten Aufatmen hob sich nach Berlauf einiger Sekunden ihre Brust, und langsam, wie ein aus dem Schlummer erwachendes Kind, schlug sie die Augen auf. Ihr Blick begegnete dem des über sie geneigten jungen Mannes, und eine Empfindung berauschender Glückseitet durchströmte ihn unter diesem zugleich dankbaren und bittenden, wundersam berebten Blick.

Als er ihr das Glas noch einmal reichen wollte, schüttelte sie den Kopf und richtete sich auf.

"Es ist schon vorüber — ich danke Ihnen. Und seien Sie mir nicht böse, daß ich Ihnen so viel Ungelegenheiten verzursacht habe. Sie werden mich von nun an für eine sehr schwachnervige Bacchantin halten — nicht wahr?"

Es war ein Bersuch, den Borgang ins Scherzhafte zu ziehen; aber das Lächeln, das dabei über ihr Antlitz huschte, fiel doch noch recht nervös und gezwungen aus. Unruhig slogen ihre Augen umher, und noch bevor Erich ihr hatte antworten können, fügte sie hinzu:

"Wenn irgend jemand uns jest hier siten sähe, wie übel würde ich dann in seinen Gedanken wegkommen. Da sehen Sie, wie wenig am Ende dazu gehört, den Ruf eines Mädchens zu vernichten."

"Das mag leider oft genug zutreffen. Hier aber ift glücklicherweise niemand, der Ihnen durch üble Nachrede schaden könnte. Und wir werden ja auch nicht länger hier bleiben, als es zu Ihrer Erholung unumgänglich notwendig ist."

Sie streifte ihn mit einem raschen, forschenden Blick, wie wenn sie auf etwas anderes gefaßt gewesen wäre, als auf solchen Eifer, dies unter etwas romantischen Verhältnissen zu stande gekommene tête-à-tête zu beenden; aber sie beeilte sich zugleich, ihm mit großer Lebhaftigkeit zuzustimmen:

"Nein — gewiß nicht! Wenn es Ihnen recht ift, gehen wir auf ber Stelle. Ich fühle mich schon wieder ganz wohl."

Sie machte Miene, aufzuspringen, aber Erich legte seine Hand auf ihren Urm, ohne daß sie sich gegen diese Kühnheit gewehrt hätte, und hielt sie mit sanfter Gewalt auf ihrem Sit zurück.

"Der Kellner soll uns zuvor eine Droschke besorgen. Ich trage ja jett die Berantwortung dafür, daß Sie bequem und ungefährdet nach Hause kommen."

Mit einem fast demütig freundlichen Lächeln fügte sie sich seinem Willen. Und als er seinen Auftrag erteilt hatte, sagte sie leise:

"Wenn ich nur begriffe, wie es so plöglich hat über mich kommen können! Nie in meinem Leben habe ich mich so sterbenselend gefühlt, wie während jener schrecklichen Minuten."

"Aber das ist doch gar nicht so wunderbar! Das dreiste Attentat des Unverschämten mußte Sie notwendig ebenso sehr erschrecken, wie es Sie in tiefster Seele empören mußte. Jeder anderen jungen Dame würde es nachher wahrscheinlich ebenso ergangen sein wie Ihnen!"

"Möglich — aber ich hatte bisher immer geglaubt, daß ich aus etwas festerem Stoffe gemacht sei, als die anderen. Was ich da erlebt habe, ist eigentlich sehr beschämend für mich. Denn es beweist, daß ein Weib im Kampfe des Lebens doch immer eine herzlich traurige Figur macht, sobald es nur einmal anfängt, ein bischen ernsthaft zu werden."

"Benn Sie darunter den Kampf gegen die rohe Gewalt, gegen die nachte Brutalität verstehen — vielleicht! Ein klein wenig Vorsicht aber würde Ihnen diesen selbstwerständlich immer ungleichen Kampf erspart haben. Und es ist wohl kaum zu fürchten, daß Sie ihm noch einmal ausgesetzt sein könnten."

"Wer weiß! Wenn man ganz schuplos ist, wie ich — —"

"Aber Sie sind es doch nur, weil Sie es sein wollen. Haben Sie denn nicht Freunde, die jederzeit unbedenklich für Sie einstehen würden?"

Sie schlug die Augen nieder und schüttelte mit großer Entschiedenheit ben Ropf.

"Nein, ich habe niemand. Ein paar gute Bekannte vielsleicht — aber keinen Freund."

"Die Droschke ist vorgefahren," meldete der Kellner, dessen hervortretende Glotzaugen sich sogleich wieder wie auf eine übernatürliche Erscheinung auf Dolly geheftet hatten. Und eilig bot Erich seinem schündling den Arm, die zögernde Absicht des Kellners, ihm auf das hingeworfene Zehnmarkstück herauszugeben, durch eine kurze Handbewegung abweisend.

Dolly ließ es geschehen, daß er ihr beim Besteigen des Wagens behilflich war. Und während er sich dann dem Kutscher zuwendete, um ihm das Ziel der Fahrt zu bezeichnen, streifte sie mit einer blipschnellen Bewegung den Handschuh von ihrer Rechten. Sobald Erich ihr wieder sein Gesicht zuskehrte, streckte sich ihm die schmale, weiße Hand aus dem Innern des Wagens entgegen.

"Gute Nacht, Herr Leutnant — und noch einmal innigsten Dank!"

"Sie wollen mir also nicht gestatten, Sie nach Hause zu begleiten?"

"Es ist wirklich nicht nötig. Was sollte mir denn jett noch zustoßen! Und da ich mir von unserm Pförtner die Hausthür öffnen lassen muß, ist es wohl besser, ich fahre allein."

"Ich darf Ihnen meine Gesellschaft natürlich nicht gegen Ihren Willen aufdrängen. Aber ich gestehe, daß ich Sie nur

fehr ungern verlaffe."

"Fürchten Sie nichts! Ich würde mich Ihres Schutzes gewiß nicht begeben, wenn ich mich nicht wieder ganz wohl befände."

Er hielt ihre Hand, die so weich war wie die eines Kindes, in der seinigen fest, ohne daß sie einen ungeduldigen Bersuch gemacht hätte, sie ihm zu entziehen.

"Und wie soll ich es anfangen, mich darüber zu beruhigen, daß dies nächtliche Abenteuer keine üblen Folgen für Ihre

Gesundheit gehabt hat?"

"Sie werden es sehr leicht bei den Bollarts erfahren können. Morgen soll ja meine feierliche Schlußsitzung stattsfinden für das Gemälde des Herrn Sarlo."

"Es wird Ihnen asso nicht als eine Zudringlichkeit erscheinen, wenn ich diese Gelegenheit benutze, mich persönlich
nach Ihrem Befinden zu erkundigen?"

"Gewiß nicht! Ich bin ja so tief in Ihrer Schuld." "Auf Wiedersehen dann, Fräulein Förster — bis morgen!"

"Gute Racht, Herr von Brunned!"

Er fühlte einen warmen Druck der kleinen weichen Hand, und obwohl er sich's vom ersten Augenblick an mit starker Selbstverleugnung vorgenommen hatte, die Gunst des Augenblicks nicht zu mißbrauchen, konnte er nun doch der lockenden Bersuchung nicht widerstehen, die schmalen, zierlichen Fingerchen zu küssen, die sich fühl und sammetzart wie Rosenblätter an seine Lippen schmiegten.

"Auf morgen!" wiederholte er, indem er sich bemühte, in ihrem Gesicht zu lesen. Aber sie hatte sich tief in die Polster zurückgelehnt, und ihr Antlit war ganz im Schatten. In

diesem Augenblick hörte Erich hinter seinem Rücken den Klangeines Schrittes, der langsam näher kam und dann plötzlich verstummte, wie wenn der nächtliche Spaziergänger in seiner unmittelbaren Nähe beobachtend stehen geblieben wäre.

Erich wendete sich um, und er glaubte im ersten Moment allen Ernstes das Opfer einer Sinnestäuschung zu sein. Denn wenige Schritte von ihm entfernt stand die in einen langen Pelerinenmantel gehüllte Gestalt eines ungewöhnlich großen und breitschulterigen Mannes, aus dessen von einem dunklen Bollbart umrahmten Gesicht ihm zwei beinahe unheimlich

glänzende Augen entgegen funkelten.

Kein Zweifel — dieser Mensch war derselbe, der Dolly vorhin insultiert hatte. Und in die heiße Zornesempfindung, die Erich in sich aufsteigen fühlte, mischte sich etwas wie grimmige Genugthuung darüber, daß er den Unverschämten nun doch noch wurde zur Rechenschaft ziehen können. Rasch wollte er die Hand des jungen Mächens freigeben, um zurückzutreten und den Wagenschlag schließen zu können. Aber zu seiner Ueberraschung umklammerten ihre Finger plößlich die seinigen so seift, daß er hätte Gewalt anwenden müssen, um sich zu befreien.

"Schelten Sie mich kindisch!" hörte er ihre flüsternde Stimme. "Aber ich fürchte mich nun doch vor dem Alleinsein

Bitte, begleiten Sie mich nach hause!"

"Ihr Bunsch würde mich glücklich machen, aber — — "
"D, ich weiß, was Sie sagen wollen," sprach sie, ihn fast zu sich herein ziehend, "aber ich will nicht, daß Sie diesen Mann zur Rede stellen — hören Sie, ich will nicht. Und wenn Sie nur ein klein wenig Freundschaft für mich empfinden, dürfen Sie mir jett meine Bitte nicht abschlagen."

Es war ihm, als ob von der Stelle her, wo der Mann im Mantel regungslos wie eine Bildfäule stand, ein heiseres, höhnisches Auflachen ertönte. Und es dünkte ihn unritterliche Feigheit, den Burschen zum zweitenmal ungestraft davonkommen zu lassen.

"Erlauben Sie mir wenigstens, seine Persönlichkeit festzustellen, damit ich mich bei einer anderen Gelegenheit mit ihm außeinanderzuseben vermag." Doch sie beharrte nur um so dringender auf ihrem Berlangen. Und in ihrem Eifer, von dem andern nicht gehört zu werden, neigte sie ihr Gesicht so nahe zu dem seinigen, daß er für einen Moment den warmen Hauch ihres Atems an seiner Wange fühlte.

Da war es mit seiner Widerstandsfraft zu Ende, und er stieg zu ihr in den Wagen. In dem Augenblick, da er den Schlag hinter sich zuzog, hörte er wieder, und diesmal mit unzweiselhafter Deutlichkeit, das schneidend höhnische Lachen des Unbekannten, und es zuckte ihm in den Fäusten, als ob er hinausspringen und dem Unverschämten an die Kehle sahren müßte. Dicht an seinem Ohr aber klang im nämlichen Moment eine süße, weiche Stimme:

"Sie haben sich sehr ungern meinem Verlangen gefügt — ich weiß es. Aber Sie sind mir doch nicht bose — nicht wahr? Ich glaube, ich wäre vor Angst gestorben."

"Bor Angst um mich? D, Fraulein Dolly - -"

Es kam ihm kaum zum Bewußtsein, daß er sie mit ihrem Bornamen angeredet hatte. Und auch sie hatte es vielleicht überhört, da sie es ihm nicht verwies. Aber als er noch einsmal ihre Hand kussen wollte, zog sie sie zuruck.

"Sie werden niemandem etwas von den Ereignissen des heutigen Abends erzählen, Herr von Brunneck — auch nicht Herrn Sarlo oder Ihrem ehemaligen Lehrer. Wie vorurteilsfrei sie auch sein mögen, ein Abenteuer wie dies würde mich ihnen doch vielleicht in einem falschen Lichte zeigen."

"Ich hoffe, daß es nicht erst eines feierlichen Versprechens bedarf, um Sie an meine Verschwiegenheit glauben zu machen.

Oder ist Ihr Vertrauen zu mir so gering?"

"Bas soll ich Ihnen darauf antworten? Soll ich Ihnen sagen, daß unsere Bekanntschaft noch zu kurz ist, um mich mit Vertrauen oder mit Mißtrauen zu erfüllen? Eigentlich wäre dies doch wohl die einzige Erwiderung, die Sie erwarten dürften."

"Aber es ist nicht die, zu der Ihr Herz Sie drängt. Sie würden nicht vorhin an meine Freundschaft appelliert haben, wenn Sie nicht an die Aufrichtigkeit dieser Freundschaft glaubten."

"Habe ich denn das wirklich gethan? Es muß in der Aufregung des Augenblicks geschehen sein. Und Sie müssen dabet eine hübsche Meinung von mir gewonnen haben!"

"Die beste von der Welt, Fraulein Dolln; denn es hat

mich sehr glücklich gemacht!"

"D, welche Uebertreibung! Am Ende wissen Sie doch

von mir noch sehr viel weniger, als ich von Ihnen."

"Ich weiß von den Vollarts, daß Sie gegen den Willen Ihrer Familie eine Künstlerin werden wollen — und ich weiß aus Ihrem eigenen Munde, daß Sie sich einsam und schutzlos fühlen. Ist das nicht mehr als genug?"

"Genug vielleicht, um Ihr Mitleid wachzurufen. Aber Sie haben mich migverstanden. Es ist wirklich nicht Mitleid,

wonach es mich verlangt."

"Wie mögen Sie es auch mit diesem garstigen Namen belegen! Nein, ich bemitleide Sie nicht, sondern ich bewundere Sie um des mutigen Kampfes willen, den Sie da auf sich genommen haben. Aber ich meine, daß in gewissen kritischen Augenblicken auch der Tapferste des Beistandes nicht entraten kann, zumal wenn — —"

"Zumal wenn er ein Weib ift," ergänzte sie mit einem gewissen leisen Spott, der indessen viel mehr anmutig Schelmisches, als Berlependes hatte. "Und diesen Beistand, Sie wollten ihn mir auch künftig gewähren, wie Sie ihn mir heute

gewährt haben?"

"Es mag Ihnen plump und ungeschickt, vielleicht sogar zudringlich klingen, wenn ich darauf mit Ja antworte. Aber ich wage es tropdem. Die Lauterkeit meiner Absichten giebt

mir den Mut dazu, Fräulein Dolly!"

Sie lehnte wieder so tief in ihrer Ede, daß er nur in langen Zwischenräumen, wenn sie an einer Laterne vorüber suhren, einen slüchtigen Lichtschein über ihr Gesicht hinhuschen sah. Auf seine letzen Worte hatte sie nicht sogleich eine Erwiderung, und er fürchtete schon, sie verletzt zu haben, als sie in auffallend verändertem, merkwürdig ernsthaftem Tone sagte:

"Wie sonderbar das ist! Wenn Sie vor zwei Stunden so zu mir gesprochen hätten, würde ich Ihr Anerbieten gewiß mit ehrlicher Entrüstung zurückgewiesen haben. Und jetzt, wo ich

130\*

Sie doch eigentlich kaum besser kenne als vor zwei Stunden, jetzt fühle ich mich beim besten Willen außer stande, den nötigen Vorrat von Entrüstung aufzubringen. — Nein, nein, keine Mißverständnisse, mein Herr" — fügte sie abwehrend hinzu, da er sich ihr ungestüm zuwenden wollte. "Ich bin Ihnen nicht böse, und ich glaube Ihnen, daß Sie es aufrichtig gut mit mir meinen. Im übrigen aber wollen wir doch nicht vergessen, daß ein junger Mann immer daß letzte sein soll, von dem sich ein alleinstehendes Mädchen in kritischen Augenblicken Beistand leisten läßt."

Die Abweisung war fein und liebenswürdig; aber es war doch immerhin eine Abweisung, die ihn schmerzte.

"Räumen Sie den engherzigen Vorurteilen der Welt so viel Herrschaft ein über Ihre Handlungen?" fragte er mit leisem Vorwurf. "Ich hielt Sie für stark genug, sich darüber hinweg zu setzen, sobald Ihr Empfinden Sie dazu drängte."

"Benn dies Empfinden stark und gebieterisch genug ist, sehlt mir's vielleicht in der That nicht an solchem Mut. Aber man darf doch am Ende nicht um jeder Laune willen den ganzen Heerbann spießbürgerlicher Lästersucht gegen sich herauf beschwören. Beil ich gegen den Billen meiner Angehörigen zum Theater gehen will, weil ich einem jungen Waler gestatte, mich im Kostüm einer Bacchantin zu malen, und weil ich gelegentlich einmal noch um Mitternacht allein über die Straße gehe, betrachte ich mich doch noch nicht so ganz als außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stehend, daß ich sie ohne Not gegen mich ausbringen möchte."

"Ohne Not — das heißt: ohne jenes starke und gebieterische Empfinden, von dem Sie soeben sprechen? Ich verstehe vollstommen, wie es gemeint ift, Fräulein Dolly!"

"Ich benke, das wäre auch nicht allzu schwer. Aber ich begreife nicht, weshalb Sie es in einem so elegischen Tonc sagen. Was, um Gotteswillen, konnten Sie denn nach einer Bekanntschaft von Viertelstunden anderes erwarten?"

"Nichts — Sie haben recht. Ich muß Ihnen mit meinen Freundschaftsanerbietungen vorkommen wie ein Narr. Aber Sie werden mich besser kennen lernen, wie ich hosse. Und dann

werben Sie mir vielleicht eines Tages gewähren, was Sie heute verweigern muffen."

"Wenn das Schickfal unsere Lebenswege lange genug nebeneinander herlaufen läßt, mag es immerhin sein. Aber wir sind schon an der Jerusalemer Kirche. Vielleicht ist es besser, wenn Sie hier aussteigen. Herr von Brunneck!"

Er drückte gehorsam auf den Gummiball, und da der Wagen an der rechten Straßenseite hielt, bemühte sich Dolly, die neben ihr sich befindliche Thür zu öffnen. Aber der schlecht funktionierende Verschluß widerstand ihren Versuchen, und als Erich ihr zu Hilfe kommen wollte, erfaßte er statt des Riegels ihre denselben umklammernden Hände.

"Wie kräftig Sie zugreifen können!" lachte sie. "Sie haben mir ordentlich weh gethan."

"Habe ich —? D, verzeihen Sie, Fräulein Dollh — ich —"

Wie es geschah, er selbst hätte es eine Minute später kaum noch zu sagen gewußt. Ihr süßes Gesichtchen war ihm so nahe gewesen, ihre schillernden Nixenaugen hatten ihn so versührerisch angelacht, ihre rosigen Lippen schienen sich ihm so verlangend entgegen zu drängen — genug, er hatte seine stammelnde Entschuldigung damit beendet, daß er sie küßte, sest und seurig, mit einem urplößlich in elementarer Gewalt hervorbrechenden, leidenschaftlichen Ungestüm.

Und so überwättigt schien Dolly von diesem Unerwarteten, so ganz gelähmt von dem Entsetzen über das Unerhörte, daß sie gar keinen Versuch machte, ihm zu widerstehen oder sich ihm zu entzichen. Rur wie zu einem tiesen Seufzer hob sich ihre Brust, während er sie in seinen Armen hielt. Und er hätte die Fassungslose vielleicht noch zum zweiten- und drittenmal füssen können, wenn nicht mit einem Male wie ein Sturz eistalten Wassers das Bewußtsein seiner sträslichen und verdammenswerten Handlungsweise über ihn gekommen wäre.

Er gab sie frei und sprang aus dem Wagen. Sein erster Blick siel auf das grinsende, rotnasige Gesicht des Kutschers, der sich auf seinem Bock umgedreht hatte, weil die Berabschiedung ihm etwas zu lange währen mochte. Und der Anblick dieses spöttischen Plebejergesichtes brachte Erich vollends um

alle Haltung. Er murmelte etwas Unverständliches und schloß den Schlag mit einer Empfindung, als schlösse er damit für immer die eben erst aufgethane Pforte eines paradiesischen Gestildes voll unnennbarer Seligkeiten. Wie ein unglücklicher Schatzgräber, vor dessen Augen die eben gefundenen Goldbarren in leere Luft zersließen, starrte er der davonrollenden Droschke nach. Und erst, als sie im Eingang der engen Gasse neben der Kaserne verschwunden war, wendete er sich düsteren Antliges zum Gehen.

## Behntes Rapitel.

Es war sechs Tage später, als Erich zum crstenmal in seiner neuen Moabiter Wohnung erwachte. Am voraufgegangenen Nachmittag hatte er seinen Einzug gehalten, nachdem alle die kleinen Anschaffungen und Beränderungen bewirkt worden waren, die sich bei genauer Besichtigung als notwendig herausgestellt hatten. Namentlich das Schlafzimmer hatte er ganz neu einrichten lassen, da es ihm troß seiner Freiheit von jeglichem Aberglauben doch etwas unbehagsich geworden war bei der Vorstellung, in dem Bett seines eben verstorbenen Vorgängers zu schlasen. Aber er hatte die Ausstattung auf das unumgänglich Notwendige beschränkt; denn er war sest entschlossen, mit dem Kapital, das ihm nach dem Tode des Obersten ausgezahlt worden war, mögslichst haushälterisch umzugehen

Es sieht aus wie in einer Mönchszelle, dachte er, während er seinen Blick über das dürftige Mobiliar und die weißgetünchten kahlen Wände hingleiten ließ, — aber es ist gut so, denn ein bischen mönchische Askese kann mir auch in anderer Hinsicht für die nächste Zukunft nur förderlich sein.

Er kleidete sich an und zog den Fenstervorhang zurück, um einen Blick in seinen "Garten" zu wersen. Denn dieser Garten war ihm ja von dem Hauswirt als einer der größten Vorzüge des Quartiers angepriesen worden.

"Ihr Borgänger war ganz entzückt, ein Atelier zu ebener Erde zu finden," hatte er versichert, "und obendrein mit einem Garten, in dem er ungeniert malen konnte. Ich bin überzeugt, in ganz Berlin suchen Sie das vergebens zum zweitenmal!"

Nun hatte dieser vielgerühmte Garten allerdings nur die Größe eines mäßigen Tanzsaales; aber er mochte mit seinen beiden alten Bäumen und seinem verwilderten Strauchwert zur Sommerszeit immerhin einen ganz erfreulichen Anblick gewähren. Jeht, wo sich nur der erste grüne Knospenschimmer über Aeste und Zweige gelegt hatte, sah er recht wüst und verwahrlost aus, und die haußhohen Stapel von Holzscheiten, die ihn von drei Seiten umschlossen, trugen auch nicht gerade dazu bei, die Aussicht annutiger zu gestalten. Das kleine, aus leichtem Fachwerk ausgeführte Ateliergebäude lag nämlich wie eine winzige Kulturinsel inmitten ausgedehnter Lagerpläße für allerlei Brennmaterialien, und der Himmel mochte wissen, wie sein Erdauer auf den Gedanken versallen war, es gerade hier zu errichten.

Jedenfalls werden wir ziemlich ungestört sein, tröstete sich Erich, und mit vornehmen Besuchern, die solche Umgebung absichrecken könnte, brauchen wir za einstweilen noch nicht zu rechnen.

Ein klapperndes Geräusch im Nebenzimmer veranlaßte ihn, die Verbindungsthur zu öffnen. Und eine merkwürdig rauhe, heisere Stimme, die man, ohne die Sprechende zu sehen, sicherlich für eine Männerstimme gehalten hätte, klang ihm entgegen:

"'n Morgen, junger Herr! Schon 'raus aus die Posen? Na, denn is et man jut, det der Mokka sertig is. Ich bin't noch so jewöhnt von früher her. Denn der arme Herr Stehling war auch immer mit die Lerchen munter. Wenigstens in seine juten Tage, ehe die dummen Frauenzimmerjeschichten ihn janzaußer Rand und Band jebracht hatten."

Die würdige Dame, von der sich Erich mit solchem Redeschwall überschüttet sah, hatte ihre Hantierung am weiß gedeckten Frühstückstische unterbrochen, um ihren neuen Schützling mit aufmerksam forschendem, aber unverkenndar wohlwollendem Blick zu nunftern. Sie war eine walkürenhaft gebaute Person zwischen vierzig und fünfzig Jahren mit einem derbknochigen, stark geröteten Gesicht und kleinen, verschmitzten Augen. Die biderbe Treuherzigkeit ihrer Ausdrucksweise schien nicht ganz ohne eine kleine Beimischung von Schauspielerei, und Erich fühlte sich davon nicht gerade augenehm berührt. Aber er sagte sich, daß es wenig politisch sein würde, sich durch eine hochmütig abelehnende Zurückhaltung von vornherein um ihre Gunst zu bringen.

Der Hauswirt hatte sie ihm als eine sehr ordentliche, zuverlässige Auswärterin empfohlen, und er hatte sich schon deshalb entschließen müssen, sie vorläusig in seinen Dienst zu nehmen, weil der frühere Bewohner des Ateliers es so gehalten hatte, und weil ihre auf demselben Grundstück besegene Wohnung durch einen Glockenzug mit der seinigen verbunden war. Auch war sie in ihren Ansprüchen sehr bescheiden gewesen, und er durste doch am Ende nicht erwarten, eine Dame von vornehmen Umsgangsformen als Auswärterin zu gewinnen.

So erwiderte er denn freundlich ihren Gruß und sagte, indem er sich an dem ganz einladend hergerichteten Kaffeetische niederließ:

"Sie haben meinen Vorgänger und seine Lebensgewohn= heiten, wie es scheint, sehr genau gekannt, werte Frau Schulze!"

"Na, und ob ich ihn jekannt habe! Vor mir hatte er keine Jeheimnisse, bis zulett, wo — na, will nichts Schlechtes von dem armen Menschen reden. Und soviel kann ich Ihnen sagen, Herr von Brunneck: hätte er auf mir jehört, wie die Sache mit der Person ansing, er säß heute noch da, wo Sie jetzt sitzen. Den Tag, wie sie ihn mit'n Krankenwagen abholten, da hat er mir zum Abschied die Hand seinen mach hat jesagt: Schulzen — hat er jesagt — Schulzen, seien Sie mir nich mehr böse! Am Ende wär't doch jescheiter jewesen, wenn ich auf Ihnen jehört hätte; aber ich habe ja zu meine Strase erhalten. — Un dabei lächelte er noch, aber mit so einem Lächeln, daß mir die Thränen über die Backen liesen, ich mochte wollen oder nich. Denn er is ein juter Mensch jewesen bei all' seine Künstlerschrullen."

Es war gut, daß sie ein Bedürsnis fühlte, mit dem Zipfel ihrer blauen Küchenschürze über die Augen zu fahren, denn der Strom ihrer Rede wäre sonst wohl noch eine gute Weile unaufshaltsam weiter gerieselt. So aber fand Erich Gelegenheit, den Erguß ihrer wehmütigen Erinnerungen abzuschneiden, indem er ihr so liebenswürdig wie möglich einen wirtschaftlichen Austrag erteilte und sich damit wenigstens für jeht ihren allzu vertrauzlichen Offenbarungen aus dem Leben seines bedauernswerten Vorgängers entzog.

Migmutig schob er, sobald fie sich entfernt hatte, die halb geleerte Kaffeetasse zuruck. Denn ihre Worte hatten die ohnedies

nicht febr roffige Stimmung, in der er heute sein neues Runftler= leben begann, feineswegs heiterer gestaltet. Der Tote, von dem fie gesprochen, und den er nie mit leiblichen Augen gesehen, war ihm doch nicht mehr so fremd und so aleichaultig, wie er sich's hatte einreden wollen, als er sich entschlossen, seine Sinter= laffenschaft zu übernehmen. Hier an diesem nämlichen Tische hatte er oftmals gesessen, hatte vielleicht aus derselben Tasse getrunken und seine Augen auf denselben abenteuerlich gestalteten Feuchtigkeitsfleck in der Tapete gerichtet, der fich dem Sofa gerade gegenüber befand. Er hatte mahrscheinlich dieselben hochfliegenden Hoffnungen im Berzen getragen und diefelben Träume von Ruhm und Künstlergröße geträumt. Und nun lag er irgendivo draußen in der fühlen Erde, zu Grunde gerichtet durch die verderbliche Leidenschaft für ein Weib, die ihn allem anderen untren gemacht hatte: seinen beiligen Vorsätzen und feinen hohen Idealen. Denn daran, daß die wackere Frau Schulze in diesem Bunfte richtig gesehen hatte, zweifelte er feinen Augenblick. Es dünkte ihm so erschütternd wahrscheinlich, weil er's seit sechs Tagen schmerzlich genug an sich selbst ver= fpürte, was die Leidenschaft für ein Weib in eines Mannes Leben bedeutet.

Der Kuß, den er an jenem unglückseligen Abend von Dolly Försters Lippen getrunken, hatte in seiner Seele einen Sturm entsesselt, der ihm nicht mehr Ruhe ließ bei Tage wie bei Nacht, und der troß alles verzweifelten Sträubens wie mit Zaubergewalt seine Gedanken immer in dem nämlichen Geleise hielt.

Er hatte sie nicht wiedergesehen, hatte sie nicht wiedersehen wollen; aber er verzehrte sich in brennender Sehnsucht nach ihr und verschmachtete wie ein Fieberkranker vor heißem Berlangen nach ihrem Anblick. Mit ängstlicher Sorgsalt hatte er seine wenigen Besuche bei den Vollarts so eingerichtet, daß eine Begegnung mit Dolly nicht wahrscheinlich war, und der Jufall hatte ihn in seinem Bemühen unterstützt Aber jedesmal, wenn er das Haus seines ehemaligen Lehrers verließ, ohne sie gesehen zu haben, hatte er grimmig mit diesem Jufall gehadert und hatte nichts anderes, als verächtliche Vitterkeit empfunden über die heroische Beharrlichkeit seiner entsagenden Vorsicht.

Bon Tag zu Tag hatte er gehofft, endlich Herr zu werden über den unwürdigen Zwiespalt zwischen dem Bewußtsein seiner ernsten Pflichten und der gebieterischen Begehrlichkeit seiner Bünsche. Aber von Tag zu Tag war der Biderstand quälender und aufreibender geworden, so daß er niemals besser als in dem gegenwärtigen Augenblick den Seelenzustand eines Menschen zu begreisen vermochte, den die verderbliche Leidenschaft für ein Weib elend zu Grunde gerichtet.

Wäre nur Sarlo erst hier! dachte er. Ich glaube, es giebt keine schlechtere Gesellschaft für mich als der Geist dieses Malers, der wahrhaftig noch immer in seiner Behausung um=

zugeben scheint.

Aus der Wohnstube, die nicht viel größer war als das Schlafgemach, führte eine zweite Thür in das eigentliche Atelier. Hier lag und stand augenblicklich alles noch so, wie es zu Lebzeiten des Borbewohners gewesen war. Die alte Berwandte, die ihn beerbt, hatte wohl nur seine wertvolleren Besitztümer an sich genommen und was etwa an Bildern und Zeichnungen von seiner Hand dagewesen sein mochte. Denn von solchen sichtbaren Spuren seiner künftlerischen Thätigkeit hatte Erich nichts mehr gesunden. Nur ein paar Gipsabgüsse von menschlichen Gliedern hingen noch an den kahlen Wänden, und auf dem sonst völlig geseerten Bücherregal lagen ein paar alte, abgegriffene Bände, die zu beseitigen Erich von einem gewissen dunksen Pietätszegesühl abgehalten worden war.





## Moderne Familiengespenster.

Von Ewald van den Bosch.

(Nachdruck verboten.)

n der englischen Aristokratie gehört es seit einer Reihe von Generationen zum guten Ton, auf seinem Stammsit einen Familienspuk, eine weiße Frau oder dergleichen zu besitzen. Wer auf seinem Schloß ein solches übernatür-

liches Wesen beherbergt, gewinnt an Ansehen und Achtung, mag nun der Geist aus dem Kreise der eigenen Familie oder der ehemaligen Dienerschaft stammen, mag er männlich oder weiblich, gut oder schlecht sein. Und sicher werden auch diejenigen Herrnsitze, in denen das eine oder andere Gespenst haust, besonders beachtet und mit Vorliebe von den reichen Parvenus gekauft, die als australische Schashüter, als kalisornische Goldgrüber oder afrikanische Stlavenhändler ihre Millionen erworben haben und ihren Lebensabend auf einem der alten, vornehmen Landsitze ihres Mutterlandes beschließen möchten.

Ein Lord Airlie hatte Ende des achtzehnten Jahrhunderts den Tod eines Trommelschlägers verschuldet. Zum Dank dafür rührt dessen Geist jedesmal im Schlosse Cortachy die Trommel, wenn sich der Tod einem Mitglied der Airlieschen Familie nähert. Dem eigenartigen Spuk liegt folgende Geschichte zu Grunde:

Lord Airlie, der sich über seinen widerspenstigen Trommler geärgert hatte, ließ ihn in seine eigene Trommel sperren und von den Mauern des Schlosses in den Burggraben werfen, wo der Aermste elendiglich ertrank. Der Trommelschläger hatte aber geschworen, daß er, wenn er auf die Weise umkommen

sollte, für alle Zeiten im Schlosse umherspuken wurde.

Er hat sein Wort gehalten. Denn 1840, kurz vor dem Tode des Lords, und im Jahre 1883, unmittelbar vor dem Ableben seiner zweiten Gemahlin, wurde die Trommel ganz deutlich von mehreren Familienmitgliedern gehört. Eins von diesen, eine Dame, die sich zum Besuch auf dem Schlosse aufzielt und noch nie von dem Dasein des Spuks gehört hatte, fragte beim Mittagsessen ihren Wirt, wer der sonderbare Trommler sei, der soeben auf der Treppe den Wirbel geschlagen habe. Die Frage machte die Wangen des Lords erbleichen. Sinige Jahre vorher war derselbe Trommelschläger erschienen, und kurz darauf war seine erste Gemahlin ganz plößlich verschieden. Diesmal galt der Besuch ihm selbst. Um nächsten Worgen sand man den Lord tot in seinem Bette liegen.

Der Familie Combermere find sogar zwei Geister beschieden. In der Abtei von Combermere giebt es einen alten Raum, der früher Kinderstube war. Hier zeigt sich von Zeit zu Zeit der Geist eines vierzehnjährigen Mädchens, das eigenartig gekleidet

ift und einen fteifen Salstragen trägt.

Das lette Mal zeigte der Geist sich der Nichte des Lords Colton, die diesen Raum bewohnte. Miß Colton, die mit der Toilette zum Mittagessen beschäftigt war, wandte sich vom Spiegel ab, um einen kleinen Schmuck zu suchen, der auf einem Nebentisch lag, als sie das Kind an ihrem Bette stehen und plötlich einen wilden Rundtanz um dasselbe beginnen sah — das Bett stand nämlich frei im Zimmer, etwa einen Fuß von der Wand entfernt. Da der Raum hell erleuchtet war, konnte Miß Colton ganz deutlich die Gesichtszüge der armen Kleinen unterscheiden, die fortwährend die größte Lngst und einen grenzenlosen Schmerz ausdrückten.

Als sie der Lady Colton Mitteilung von dem Erlebten machte, erzählte diese ihr, daß ihr verstorbener Gatte als Knabe mit seiner Lieblingsschwester gespielt und sie mehrere Male um dieses Bett herumgejagt habe, in dem sie wenige Stunden

später plöplich gestorben sei.

Eine zweite Erscheinung wurde auf einem anderen Landssitz des Lord Combermere mehrere Male beobachtet. In seinem Arbeitszimmer sah man den Geist des verstorbenen Lords häufig auf dem Lehnstuhl vor seinem Arbeitstisch sitzen. Eine Dame,

die auf dem Schlosse zum Besuch weilte und eine leidenschaftsliche Photographin war, erblickte bei der Aufnahme des Zimmers ganz deutlich den alten Lord, eine große Gestalt mit langen, weißen Haaren und wallendem Bart, in seinem Stuhle sigen. Auf der photographischen Platte war der Stuhl vorhanden, von dem Geist aber keine Spur zu sehen.

Zwei Gordongespenster zeigen sich auf dem Schlosse Invie in Schottland. Das eine ist eine vornehme Dame, in eleganter Kleidung von grünem Silberbrokat, die, mit einem brennenden Licht in der Hand, in der Halle und den Gängen des Schlosses herumspukt. Ihr Erscheinen hat immer ein wichtiges Familien-

ereignis zur Folge.

Der andere Geist ist ein Trompeter, der sich aus Rache im Schlosse zeigt. Der ehemalige Besitzer von Fyvie, ein etwas lockerer Bogel, wollte sich des Trompeters, der ihm bei einer Liebesangelegenheit im Wege stand, entledigen. Er nahm ihn mit nach London und machte ihn dort in einer Hasenkneipe betrunken. In berauschtem Zustande ließ er ihn dann für ein nach Indien bestimmtes Kriegsschiff "pressen". Als der Trompeter seinen Kausch ausgeschlasen hatte, besand sich das Schiffschon auf hoher See. In Indien starb er dann gleich nach seiner Ankunft am Fieber.

Das Mädchen aber, dessen Gunst der Lord zu gewinnen suchte, blieb ihrem Trompeter treu. Kurz nach seinem Verschwinden starb sie aus Trauer und Sehnsucht, und jetzt hört man auf dem Schlosse Fyvie jedesmal heftige Trompetenstöße, wenn jemand aus der Gordonschen Familie in Notund Elend gerät.

Man wird einräumen müssen, daß die Familie mehr als gewöhnlich vom Geschick verfolgt ist. Denn außer den beiden Unglück verkündenden Gespenstern steht sie noch unter einem erblichen Fluch. Als "Thomas, der Troubadour" nach mehrsjähriger Banderung durch fremde Länder bei seiner Heintehr ins Schloß seiner Bäter die Thore unweigerlich für den armen Barden verschlossen fand, gab er seinem gewaltigen Born in einem alles zerschmetternden Fluche Ausdruck. Mit lauter, unsheilschwangerer Stimme verkündete er, daß das Schloß sich nicht vorher vom Vater auf den Sohn vererben würde, ehe nicht drei "weinende Steine" gefunden wären. Von diesen ist

bis jest aber nur einer, und zwar vor zwanzig Jahren, gefunden worden.

Auf dem Schlosse Fhvie befindet sich auch noch ein geheimnisvoller, immer verschlossener Raum, von dem es heißt, daß er fortwährend geschlossen bleiben müsse, da an demselben Tage, an dem er geöffnet würde, der Besitzer des Schlosses sterben und seine Gemahlin das Augenlicht verlieren würde. Aberglaube und Furcht haben es bis jetzt nicht möglich gemacht, die Bahrheit der Tradition zu beweisen; was aber "Thomas, des Troubadours" Fluch betrifft, so ist es richtig, daß das Schloß sich nie direkt vom Bater auf den Sohn vererbt hat.

Auf dem Schlosse Glamis, das einem uralten Geschlecht, den Lyons, gehört, deren Aeltester den Namen Lord Strathnore trägt, giebt es laut Ueberlieferung eine Menge Beister und Gespenster. Auf diesem Schlosse besteht gleichfalls ein alter geheimnisvoller Raum, von dem man annimmt, daß er im Rusammenhang mit einem fürchterlichen Familiengeheimis steht. das nur dem Befiter, seinem nächsten Erben und dem Saushofmeister bekannt ist. Niemand außer diesen dreien weiß, wo der Raum sich befindet und was er enthält. Der betreffende Erbe erfährt das Beheimnis an seinem einundzwanzigften Be-Schon mancher Familienälteste hat seinen Brüdern und Verwandten vor diesem Tage versprochen, fie später in das Geheimnis einzuweihen. Sobald er es aber erfuhr, hat er ebenso, wie seine Vorganger, geschwiegen. Auch von den Saushofmeistern ift nie etwas herauszubringen gewesen, und somit ist das Geheimnis Jahrhunderte hindurch sorgfältig unter den drei Eingeweihten aufbewahrt worden.

Man weiß daher auch nicht, ob und in welchem Zusammenhang dieser geheimnisvolle Raum mit dem Geiste eines alten Mannes mit langem Bart steht, der von Zeit zu Zeit im Schloß umherschwebt und sich über die Betten der schlasenden Kinder beugt. Vielleicht ist er identisch mit einer Erscheinung, die ein Gast des Schlosses in einer mondhellen Nacht gehabt haben will. Er sah oder glaubte ein bleiches Antlitz im Fenster eines unbewohnten Raumes des Schlosses gesehen zu haben.

Der Gesichtsausdruck war äußerst leidend und er sah aus, als wolle der Geist die Aufmerksamkeit des Gastes auf sich lenken.

In demselben Augenblick wurde aber die geheimnisvolle Person von jemandem hinter ihm vom Fenster entfernt. Gleich darauf ertönte ein heftiger Schrei, und der erschrockene Fremde sah eine wunderliche, einer gebückten, weiblichen Gestalt ähnliche Figur über den Schloßhof schweben und verschwinden.

Nach der geschichtlichen Ueberlieferung wurde hier, in diesem prächtigen, alten Schloß, Duncan von Lady Macbeth ermordet, und möglicherweise ist dieser Duncan derselbe alte bärtige Ritter, der sich jetzt im Schloßturm zeigt und einem Kinde, das gerade mit seiner Mutter auf dem Schloß zum Bessuch war, durch sein Erscheinen einen fast tödlichen Schreck einzgeslößt hat. Das Kind schlief im Ankleidezimmer neben dem Schlafgemach der Mutter. Letztere war noch wach und las, als das Licht auf ihrem Nachttisch plötlich von einem kalten Windstoß erlosch, aber nicht so das Licht im Kinderzimmer, aus dem sie kurz darauf einen heftigen Angstschrei hörte. Die Mutter sprang auf, eilte dahin und fand ihr Kind wach und vor Schreck fast gelähmt. Schließlich berichtete es, daß es beim Aufwachen einen alten, weißbärtigen Mann über das Bett geslehnt erblickt habe.

Sicher ist, daß sich in den wunderbaren Sagen, die dies alte Schloß betreffen, Dichtung und Wirklichkeit derartig verschmelzen, daß niemand, nicht einmal der Steptischste weiß, was er von den mannigfachen Ueberlieferungen glauben und nicht glauben foll.

Ein friedlicher und ungefährlicher Geist ist die sogenannte "braune Frau" auf dem Landsitz Bainham in Norfolk. Sie wird als hochgewachsen und stattlich geschildert. Sie trägt ein steises, braunseidenes Kleid und eine eigenartige Mütze auf dem Kopfe. Ihr Antlitz erscheint klar und deutlich, aber statt der Augen hat sie nur Augenhöhlen. Sie scheint viel im alten Schlosse umberzuwandern, doch ist man sich über den Zwed und die Veranlassung ihrer Besuche nicht ganz klar. Als der Besitzer des Schlosses, Lord Charles Townshend, einst gefragt wurde, ob er an die Anwesenheit der "braunen Frau" glaube, antwortete er, daß er dazu gezwungen sei, an sie zu glauben, denn er habe sie selbst mehrmals, zuletzt am Abend vorher, mit eigenen Augen gesehen.

Einen liebenswürdigen und anscheinend einer civilisierten Spukwelt angehörenden Geist besitt das Schloß Powh. Einst zeigte er sich einer alten, frommen Dame, die in dem sogenannten Spukzimmer, einem prächtigen Saale mit zwei großen Fenstern, einem großen, altmodischen Bett und anderen alten, kostdaren Möbeln, wohnte. Ein großes, lustiges Feuer brannte im Kamin, und auf dem Tisch vor dem Stuhl, in dem sie saß, stand ein Leuchter mit angezündetem Licht. Sie hatte gerade angesangen, in der Bibel zu lesen, als sie zu ihrem maßlosen Erstaunen einen älteren Kitter in großer Unisorm den Kaum betreten sah. Er trat an das Fenster heran, stützte den Elbogen auf das Fensterbrett und ließ den Kopf in die Hand sinken. Sie glaubte, daß er, wie er so still dastand, eine Unrede von ihr erwartete, sie war aber zu erschroken, um sprechen zu können.

Kurz darauf verließ er den Raum, während die alte Dame sich auf die Kniee warf und mit der Bibel vor sich eifrig zu beten begann. Während ihres Gebets erschien der Geist von neuem, schritt einmal im Zimmer hin und her und stellte sich dann hinter sie. Dann entsernte er sich zum zweiten Male, kehrte aber gleich wieder zurück. Inzwischen war sie mutiger

geworden und wagte die Frage:

"Wer seid Ihr, Sir, und was wünscht Ihr?"

Der Geist hob die Sand auf und sagte mit tiesem Ernst: "Nehmt das Licht und folgt mir. Dann sollt Ihr alles erfahren."

Sie that, wie er ihr geheißen und folgte ihm in einen sehr kleinen Raum, wo er die Thür zu einem geheimen Schrank öffnete. Dann zeigte er auf einen kleinen Schrein unter einem der Fächer und auf einen Schlüssel, der in einer Bertiefung in der Wand verstedt war. Darauf befahl er ihr, den Schrein und Schlüssel an Lord Powy zu senden, der sich in London aushielt, und verschwand. Was der Schrein enthielt, ist nie aufgeklärt worden, aber die unvermögende Dame hat von der Familie Powy bis zu ihrem Lebensende eine bedeutende Bension erhalten.



## Ein Spielerleben.

Eine Erzählung aus Californien von Bret Harte.

(Nachbruck verboten.)

131

Is Herr John Dakhurst, Spieler von Fach, am Morgen des 23. November 1850 in die Hauptstraße von Poker-Flat hinaustrat, gewann er die Ueberzeugung, daß seit dem vorhergehenden Abend in der moralischen Atmosphäre dieses Ortes eine Aenderung sich vollzogen hakte. Zwei oder drei Männer, die in einem ernsthaften Gespräch mit einander begriffen waren, verstummten bei seiner Annäherung und wechselten vielsagende Blick. Es lag eine sabbathliche Kuhe in der Lust, und das war in einer

war, ein unheilverkündendes Zeichen. Herrn Dakhurst's ruhiges, hübsches Gesicht verriet wenig Besorgnis hinsichtlich dieser Anzeichen. Ob er eine Ahnung

Rolonie, in welcher man an sabbathliche Einflüsse nicht gewöhnt

von der Urfache hatte, ift eine andere Frage.

"Ich vermute," dachte er bei sich, "daß sie hinter jemand

her find, - möglich, daß ich's bin."

Damit stedte er ruhig sein Schnupftuch, mit welchem er ben roten Staub von Poker-Flat von seinen eleganten Stiefeln gefegt hatte, wieder in die Tasche und behelligte seinen Geist nicht länger mit weiteren Vermutungen.

In der That war Poker-Flat "hinter jemand her". In jüngster Zeit waren ihm mehrere tausend Dollar, zwei Pferde und ein hervorragender Bürger abhanden gekommen; und da empfand es plöglich ein Aufslackern tugendhafter Reaktion, das

3ll. Baus-Bibl. II, Band IX.

ganz so gesehwidrig und gewaltthätig war wie nur irgend eine der Handlungen, die es hervorgerufen hatten. Ein geheimer Ausschuß hatte den Beschluß gefaßt, die Stadt von allen ungehörigen und zweideutigen Individuen zu säubern. Dies war geschehen auf ewige Zeiten in Bezug auf zwei Männer, welche bereits von den Zweigen einer Platane da oben in der Schlucht herabhingen, und temporär durch die Verbannung gewisser anderer zweideutiger Charaktere. Zu meinem Bedauern muß ich sagen, daß einige darunter Damen waren. Doch din ichs dem sanften Geschlecht schuldig zu konstatieren, daß sie aus ihrem anstößigen Lebenswandel ein Gewerbe machten, und nur bei solchen leicht festzustellenden Kapitalsünden wagte es Pokersflat, zu Gericht zu siehen.

Herr Dakhurst hatte sich nicht geirrt, als er vermutete, daß er in diese Kategorie mit eingeschlossen sei. Einige Mitsglieder des geheimen Komitees hatten darauf gedrungen, ihn zu hängen, wodurch man möglicherweise nicht bloß ein eklatantes Exempel statuiert, sondern auch eine sichere Methode gefunden hätte, aus seinen Taschen sich die Summen wieder einzu-

fäckeln, die er ihnen beim Spiel abgenommen hatte.

"Es ist wider alle Gerechtigkeit," sagte Zim Wheeler, "diesen jungen Menschen aus dem Brüller Rager — einen vollständigen Fremdling — unser Geld forttragen zu lassen."

Da aber im Bufen berer, welche so gludlich gewesen waren, von Herrn Dakhurst zu gewinnen, eine Art Billigkeitsgefühl wohnte, so wurden die Vertreter jenes engherzigen

lokalen Borurteils überstimmt.

Herr Dakhurst nahm sein Berbannungsurteil mit philossophischer Gelassenheit entgegen, — mit um so größerer Kaltsblütigkeit, als er hörte, daß seine Richter geschwankt hatten. Er war zu sehr Spieler, um sich nicht in sein Schicksal zu ergeben. Ihm war das Leben im besten Fall ein ungewisses Glücksspiel und er erkannte die üblichen Prozente zu Gunsten des Bankhalters bereitwilligst an.

Eine Abteilung bewaffneter Männer begleitete die verbannte Gottlosigkeit von Poker-Flat bis an das Weichbild der Niederlassung. Außer Herrn Dakhurst, der durch seine kaltblütige Unerschrockenheit bekannt war, und zu dessen Einschüchterung man die bewaffnete Eskorte bestimmt hatte, bestand die Gesellschaft aus einem jungen Mädchen, das unter dem samiliären Spinnamen "die Herzogin" bekannt war; ferner aus einer Person, die sich den Titel "Mutter Shipton" erworben hatte;

und endlich aus "Onkel Billy", der ein vollendeter Trunkenbold war und außerdem im Verdacht stand, die Goldwäschereien besitohlen zu haben. Die Kavalkade rief keinerlei Bemerkungen von seiten der Zuschauer hervor; auch die Eskorte beobachtete vollkommenes Schweigen. Erst als man die Schlucht, welche die äußerste Grenze von Poker-Flat bezeichnete, erreicht hatte, hielt der Anführer eine kurze und durchaus sachliche Rede: Es wurde den Verbannten bei Gefahr ihres Lebens verboten, zurüczukankenen.

Als die Estorte verschwand, machten die bis dahin im Bufen zurudgebrängten Gefühle fich endlich Luft burch einige hysterische Thränen der Herzogin und ein paar gemeine Injurien der Mutter Shipton. Onkel Billy warf mit einem wahren Pfeilregen von lästerlichen Schimpfreden um sich. Der philo= sophische Dakhurst allein bewahrte Schweigen. Gelassen hörte er Mutter Shiptons Bunsch an, jemand das Berg aus dem Leibe zu schneiden, die wiederholten Erklärungen der Bergogin, unterwegs fterben zu wollen, sowie die fchrecklichen Worte Onkel Billys, die aus ihm herauskamen, als würden fie ihm Mit jener humoristischen Söflichkeit, welche ausgequetscht. Leute feines Schlages charafterifiert, bestand er barauf, fein eigenes Reitpferd, "Karreau Fünf" geheißen, mit dem fläglichen Maultier zu vertauschen, welches die Bergogin ritt. Aber felbst diese edle That vermochte die Emigranten nicht sympathischer für einander zu stimmen. Das junge Mädchen brachte ihre verwelkten und etwas zerzausten Blumen mit einem schwachen Bersuch von Koketterie wieder in Ordnung. Mutter Shipton warf dem Besitzer von "Karreau Künf" einige boshafte Blicke ju, und Ontel Billy schloß die ganze Gesellschaft in ein allumfaffendes Anathema ein.

Die Straße nach Sandy-Bar — einem Lager, welches, da die auf eine Wiedergeburt abzielenden Einslüsse von Pokers Flat sich in ihm noch nicht geltend gemacht, den Emigranten einen Zusluchtsort zu bieten schien — führte über eine steile Bergkette. Es war eine starke, angestrengte Tagereise bis dahin. In dieser vorgerückten Jahreszeit gelangte die Gesellschaft bald aus den seuchten, gemäßigten Regionen der Hügellandschaft in die trockene, kalte und scharse Luft der Sierras. Der enge Weg bot allerlei Hindernisse. Gegen Mittag kollerte die Herzogin aus ihrem Sattel zu Boden und erklärte ihre Absicht, nicht weiter zu gehen.

Die Gesellschaft machte halt. Die Stelle war eigentümlich wild und großartig. Gin bewasdetes Amphitheater, auf drei

Seiten von jähen, nackten Granitselsen umgeben, senkte sich in sanster Abdachung nach dem Kande eines andern Abgrundes, der das Thal überragte. Es war ohne Zweisel die passenste Stelle für ein Lager — wäre es überhaupt ratsam gewesen, ein solches aufzuschlagen. Aber Herr Dakhurst wußte, daß man kaum erst die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, und für einen Aufenthalt war die Gesellschaft weder ausgerüstet noch mit Lebensmitteln versehen. Auf diese Thatsache machte er eine Gesährten ausmerksam, mit bündigen Worten und einem philosophischen Kommentar über die Thorheit, "die Karten sortzuwersen, eh' die Partie ganz ausgespielt sei". Aber sie waren mit Branntwein versehen, der ihnen in dieser bedenklichen Lage wohl alles ersetzte: Essen, Feuerung, Kuhe und auch Ueberlegung.

Trop Dakhursts Vorstellungen befanden sie sich bald mehr oder weniger unter dem Einfluß des Schnapses. Onkel Billy ging aus seiner kriegerischen Stimmung rasch in den Zustand völliger Stumpsheit über; die Herzogin wurde sentimental, und Mutter Shipton begann zu schnarchen. Herr Dakhurst allein hielt sich aufrecht, lehnte gegen einen Felsen und überschaute

ruhig seine Reisegefährten.

Herr Dakhurst trank nicht. Das vertrug sich nicht mit einem Berufe, der Kaltblutigkeit, Leidenschaftslosigkeit und

Beistesgegenwart erheischte.

"Einen solchen Lurus," pflegte er zu sagen, "könne er sich nicht gestatten." — Wie er seine Mitverbannten so dahingelagert sah, begann die Pariastellung, zu welcher sein niedriges Gewerbe, seine Lebensgewohnheiten, seine Laster ihn verdammten, seinen Geist zum erstenmal gewaltig zu bedrücken

Er bemühte sich, seinen Aerger zu vergessen, indem er sich den Staub von seinen schwarzen Kleidern klopfte, sich Gesicht und Hände wusch, und andere Handlungen seiner seinen Gewohnheiten vornahm. Und es gelang ihm für einen Augenblick. Der Gedanke, seine schwächern und noch bedauernswertern Leidensgenossen zu verlassen, kam ihm vielleicht niemals in den Sinn. Doch konnte er nicht umhin, tief jenen Mangel an Aufregung zu empfinden, der, seltsam genug, gerade am meisten jenen ruhigen Gleichmut herbeisührte, wegen dessen er berüchtigt war. Er betrachtete die düstern Felswände, die wohl an tausend Fuß sich jäh über die im Kreise um ihn herumstehenden Fichten erhoben; den Himmel, der sich mit unheilverkündenden Wolken überzogen; das Thal da unten, welches sich bereits in

Schatten gehüllt hatte. . . Roch ftand er in Sinnen verloren,

als er plöglich feinen Namen rufen hörte.

Langsam kam ein Reiter den Weg herauf. In dem frischen, offenen Geficht des Ankömmlings erkannte Herr Dakhurst Tom Simson, sonst bekannt unter dem Namen "Der Unschwldige von Sandy-Bar". Er hatte ihn vor einigen Monaten bei einem "Spielchen" getroffen und dem harmlosen Jüngling mit der vollkommensten Seelenruhe sein ganzes Versmögen — etwa vierzig Dollar — abgenommen. Nach Besendigung des Spiels hatte Herr Dakhurst den jugendlichen Spekulanten hinter die Thür gezogen und ihn also angeredet: "Tommy, du bist ein ganz netter Junge, aber nicht im

"Commy, du bift ein gang netter Junge, aber nicht im Stande, auch nur um einen Dreier zu spielen. Bersuch's

nicht wieder."

Dann hatte er ihm fein Geld wieder eingehändigt, ihn fauft aus dem Zimmer geschoben und sich Tom Simson auf

diese Beise zu seinem ergebenen Sklaven gemacht.

Es lag eine Erinnerung an diesen Borfall in dem knabenshaften und enthusiaftischen Gruße, mit dem er Herrn Dakhurst anredete. Er hatte sich, sagte er, auf die Beine gemacht, um in Pokerat sein Glück zu versuchen.

"Allein?"

Rein, nicht gerade allein. Die Wahrheit sei, sette er tichernd hinzu, daß er mit Pinen Wodds Reißaus genommen. Ob Herr Dakhurst sich Pinen's erinnerte? Die, welche im Mäßigkeitshause Auswärterin gewesen. Schon lange Zeit wären sie verlobt gewesen, aber da hätte auf einmal der alte Jake Woods Einwendungen gemacht, und so wären sie davongelausen und nun wären sie hier auf dem Wege nach Poker-Flat, um sich da zusammengeben zu lassen. Und sie wären ganz ab vor Müdigkeit, und wie glüdlich sich das machte, daß sie hier einen Lagerplat und Gesellschaft gefunden hätten!

Alles das plapperie der Unschuldige rasch daher, während Pinen, ein träftiges, hübsches Mädel von fünfzehn Jahren, hinter dem Fichtenbaume auftauchte, wo sie ungesehen errötet

mar, und nun an die Seite ihres Geliebten ritt.

Herr Dakhurst kummerte sich selten um Fragen des Gefühls und noch seltener um solche des Anstandes; aber er hatte eine unbestimmte Borstellung, daß die Situation keine glückliche war. Er behielt jedoch Geistesgegenwart genug, um Onkel Billy, der gerade etwas sagen wollte, einen Fußtritt zu versehen, und Onkel Billy war nüchtern genug, um in Herrn Dakhursts

Fußtritt eine höhere Macht anzuerkennen, mit der zu spaßen nicht geraten war. Dann bemühte er sich, Tom Simson von der Notwendigkeit einer sofortigen Weiterreise zu überzeungen; aber umsonst. Er machte ihn sogar auf den Umstand ausmerksam, daß sie weder mit Lebensmitteln noch mit Material zum Aufschlagen eines Lagers versehen wären. Aber unglücklicherweise begegnete der Unschuldige diesem Einwurf mit der Versicherung, daß er extra ein mit Lebensmitteln bes ladenes Maultier mit sich sühre, sowie mit der Entdeckung eines rohen Versuchs zu einem Blochause unweit des Weges.

"Pinen kann bei Fran Dakhurft bleiben," fagte der Unsichulbige, indem er auf die Herzogin zeigte, "und ich werde

mich schon behelfen."

Nichts als der mahnende Jug des Herrn Dakhurst hielt Onkel Billy davon ab, in ein unbandiges Lachen auszubrechen. Wie die Dinge ftanden, fah er fich genötigt, sich in die Schlucht zurudzuziehen, bis es ihm möglich wäre, wieder eine ernsthafte Miene anzunehmen. vertraute er den hohen Fichtenbäumen diesen Rapitalspaß an, wobei er fich wiederholt auf die Lende schlug, Gefichter schnitt und die ihm geläufigen Wite rifi. Als er aber zur Gefellschaft zurückehrte, fand er fie - allem Anschein nach in freundschaftlichster Unterhaltung — um ein Feuer figen; denn die Luft war merkwürdig kalt geworden, und der Himmel hatte sich immer mehr bezogen. Binen schwatte in animierter, madchenhafter Beije mit der Bergogin, und diese horte ihr mit einem Interesse und einer Lebhaftigkeit zu, wie sie sie seit vielen Tagen nicht gezeigt hatte. Der Unschuldige hielt Herrn Dakhurst und Mutter Shipton Vortrag, — dem Auschein nach mit gleichem Erfolge, denn die lettere vergaß fich soweit, daß fie geradezu liebenswürdig wurde.

"Ist das da nicht ein verdammtes Picknick?" sagte Onkel Billy mit innersicher Berachtung, indem er die Waldgruppe, das strahlende Feuer und die im Bordergrund angebundenen Thiere überschaute. Da plößlich mischte sich ein Gedanke in die Alkoholdunste, welche sein Gehirn umnebelten. Der Einsall war ohne Zweisel spahhafter Natur, denn er fühlte das Bedürfnis, sich abermals auf die Lende zu klatschen und sich die

Fauft in den Mund zu stopfen.

Alls die Schatten langfam den Berg hiankletterten, begann eine leichte Brife die Wipfel der Fichtenbaume zu wiegen und leife klagend durch ihre langen, duftern Saulengange zu ziehen.

Die halbverfallene Hütte, mit Fichtenzweigen gebeckt und ausgebessert, wurde den Damen allein überlassen. Als die Liebenden sich trennten, tauschten sie ohne Ziererei einen so ehrlichen, ausrichtigen Kuß aus, daß man ihn über den sich schaukelnden Fichten hätte hören können. Die gebrechliche Herzogin und die boshaste Mutter Shipton waren wahrscheinlich zu sehr verdutzt, um über diesen letzteren Beweiß kindlicher Einfalt Bemerkungen zu machen, und so wandten sie sich, ohne ein Wort zu sagen, der Hütte zu. Das Feuer wurde von neuem mit Brennstoff versehen, die Männer legten sich vor der Thür nieder und nach wenigen Minuten waren alle eingeschlafen.

Herr Dakhurst hatte einen leichten Schlaf. Gegen Morgen erwachte er — erstarrt und kalt. Als er das verlöschende Feuer schürte, führte ihm der Wind, der jeht sehr stark wehete, etwas an die Wange, bei dessen Berührung ihm das Blut

daraus entwich, — Schnee!

Er sprang auf die Füße in der Absicht, die Schläfer zu wecken; denn es war keine Zeit zu verlieren. Aber indem er sich der Stelle zuwandte, wo Onkel Billy gelegen, sand er, daß dieser verschwunden war. Ein Berdacht suhr ihm durch das Hirn und ein Fluch von den Lippen. Er lief nach der Stelle, wo die Maultiere angebunden gewesen waren — gleichsfalls verschwunden; und ihre Spuren wurden bereits rasch durch

den Schnee verwischt.

Einen Augenblick geriet Herr Dakhurst in Aufregung. Doch bald kehrte die ihm eigene Ruhe zurück. Er trat wieder zum Feuer, aber ohne jemand zu wecken. Friedlich, mit einem Lächeln auf seinem gutmütigen, sommersprossigen Gesicht, schlummerte der Unschuldige; und die jungfräuliche Kinch schlief neben ihren schwächeren Schwestern so sük, als ob Schukengel ihrer warteten. Herr Dakhurst zog sich seine Decke über die Schultern, strich sich den Schnurrbart und erwartete die Morgendämmerung. Langsam rückte sie heran, in einem Wirbel von Schneessochen welche die Augen blendeten und verwirrten. Bas von der Landschaft gesehrn werden konnte, erschien wie durch einen Zauberschlag verändert. Er überschaute das Thal und faßte dann Gegenwart und Zukunst in ein Wort zusammen — "eingeschneit!"

Eine sorgfältige Inventur der Mundvorräte, die glücklicherweise innerhalb der hütte untergebracht worden und so den verräterischen händen Onkel Billy's entgangen waren, ergab die Thatsache, daß man es mit Sparsamkeit und Vorsicht zehn Tage aushalten könnte. "Borausgesett," sagte leise Herr Dakhurst zu dem Unschuldigen, "daß Sie bereit sind, uns in Kost zu nehmen. Wenn nicht — und vielleicht thäten Sie besser daran — so können Sie's abwarten, bis Onkel Billy mit Lebensmitteln zurücksommt."

Aus irgend einem verborgenem Grunde konnte Herr Dakhurft es nicht über sich bringen, Onkel Billy's Schurkenstreich aufzudecken, und so stellte er die Vermutung auf, daß er sich vom Lager verirrt und die Tiere zufällig schen gemacht habe. Dabei gab er der Herzogin und Mutter Shipton einen Wink; denn diese zweiselten natürlich keinen Augenblick daran, daß ihr Gefährte von ihnen abgefallen war.

"Sie werden schon herausfinden, was wir alle für Leute find — wenn Sie überhaupt etwas herausfinden," setzte er vielsagend hinzu: "und es hat ja keinen Zweck, sie jetzt zu ängstigen."

Tom Simson stellte nicht nur seine ganze irdische Habe Herrn Dakhurst zur Verfügung, ja die Aussicht auf die gezwungene Ausschließung von der Welt da draußen schien ihm sogar Vergnügen zu machen.

"Wir werden hier acht Tage prächtig kampieren," sagte er; "und dann schmilzt der Schnee, und wir kehren alle mit einander zurud."

Die Fröhlichkeit des jungen Menschen und Herrn Oafhurst's Ruhe stedten die andern an. Der Unschuldige improvisierte mit Hilse von Fichtenzweigen ein Dach für die undededte Hütte, und die Herzogin unterwies Piney in der Einrichtung des Innern mit einem Geschmack und einem Takt, daß diese Jungser vom Lande ihre blauen Augen so weit aufriß, als es ihr nur möglich war.

"Ich kann mir benken," sagte sie, "baß ihr an schöne Sachen gewöhnt seib ba in Boker-Flat."

Die Herzogin wandte sich schnell zur Seite, um etwas zu verbergen, das ihre Wangen durch ihre gewerbsmäßige Farbe hindurch erröten machte, und Mutter Shipton dat Kiney, nicht "solch dummes Zeug" zu schwaßen. Aber als Herr Dakhurst von einem ermüdenden Suchen nach dem Wege zurückfehrte, hörte er das fröhlichste Lachen von den Felswänden widertönen. Etwas beruhigt blieb er stehen und im ersten Augenblick dachte er natürlich an den Whisken, den er die Vorsicht gehabt hatte zu verstecken.

""Und doch klingt es mir gar nicht wie Whisken," sagte ber Svieler.

Aber erst, als er durch das noch immer blendende Schneegestöber des flacernden Feuers und des um dasselbe lagernden Gruppe ansichtig wurde, gewann er die Ueberzeugung, daß es

"bloßer Spaß" sei.

Db Berr Dakhurft mit bem Whisken auch feine Karten als etwas, dem ber freie Butritt ju biefer Gemeinde verweigert werden muffe, verstedt hatte, kann ich nicht sagen. So viel steht fest, daß, wie Mutter Shipton sich ausdruckte, während dieses Abends nicht ein einziges Mal bas Wort "Karten" über seine Livven kam. Glücklicherweise konnte man sich die Zeit mit einer Ziehharmonika vertreiben, welche Tom Simfon mit einer etwas berausfordernden Miene aus feiner Bagage hervorgezogen hatte. Trop einiger Schwierigkeiten in der Handhabung dieses Inftrumentes war Pinen Woods so alücklich. seinen Klappen ein paar widerstrebende Melodien zu entreißen, welche der Unschuldige mit ein vaar knöchernen Castagnetten begleitete. Aber die Krone des Feites an diesem Abend wurde erreicht mit einer jener rauben Symnen, welche bei den religiösen Meetings in den Lagern abgefungen werden: mit gefalteten Sänden und großer Ernsthaftigkeit trugen die Liebenden laut ihren Choral vor. Ich fürchte, daß es mehr ein aewisser herausfordernder Ton und friegerischer Schwung in der Melodie der Hymne als irgend eine erbauliche Eigenschaft derselben war, wodurch die übrigen hingeriffen wurden, die zulett fämtlich in den Rehrreim einfielen:

"Bin ftolg zu ftehn im Dienst des herrn, Bereit in seinem heer zu fterben."

Die Fichten wiegten sich dabei, der Schneefturm wirbelte über der unglückseligen Gruppe und die Flammen ihres Altars züngelten himmelwärts, gleichsam als wollten sie das Gelübde

emportragen.

Gegen Mitternacht ließ der Sturm nach, die rollenden Wolken zogen davon, und hell schimmerten die Sterne über dem schlafenden Lager. Dakhurst, den die Gewohnheiten seines Berufs befähigten, mit einem äußerst geringen Betrag an Schlaf außzukommen, richtete es, indem er mit Tom Simson die Wache teilte, so ein, daß ihm selbst der größere Teil dieser Pflicht zussiel. Er entschuldigte sich gegen den Unschuldigen damit, daß er sagte, er sei "oft eine ganze Woche ohne Schlaf gewesen."

"Und was hielt Sie wach?" fragte Tom.

"Das Spiel!" versette Dakhurst bündig. "Hat der Mensch Glück — ein Negerglück — so wird er nicht müde. Nicht der Mensch, sondern das Glück giebt zuerst nach. Das Glück,"
fuhr der Spieler nachdenklich sort, "ist ein überaus wunderliches Ding. Alles, was wir zuverlässig darüber wissen,
beschränkt sich darauf, daß es der Beränderung unterworsen ist.
Und herauszusinden, wann es grad im Begriff steht, sich zu
wenden — das ist die ganze Kunst! . . Seitdem wir PokerFlat verlassen, haben wir schlechte Karten gehabt . . Sie
kommen dahergezogen und fallen ebenfalls herein . . Können
Sie Ihre Karte während des ganzen Spieles behaupten, so
wird alles gut für Sie ablausen. Uedrigens," setzte der
Spieler mit einer gewissen heitern Respektwidrigkeit hinzu:

"Bin ftolg, zu ftehn im Dienft des herrn,

Bereit, in feinem Beer gu fterben." Der Morgen des dritten Tages brach an, und als die Sonne hinter den weißen Vorhängen des Thales hervorschaute. fand sie die Berbannten damit beschäftigt, von ihren Mundvorräten, mit denen es allmählich auf die Reige ging, sich ihr Frühmahl zuzuteilen. Es gehörte zu den Eigentümlichkeiten jenes gebirgigen Klimas, daß ihre Strahlen eine freundliche Wärme über die Winterlandschaft ausgossen — gleichsam zum Reichen des Mitleids und des Bedauerns. Aber zugleich enthüllte sie gewaltige, rings um die Hütte aufgetürmte Schneemaffen - ein unbefahrbares, hoffnungberaubendes, weißes Meer, das unabsehbar unter dem felfigen Gestade fich hinzog, an welches die Verstoßenen noch immer sich anklammerten. In der wunderbar klaren Luft verbreitete der Rauch aus der tugendhaften Niederlassung Boker-Flat sich meilenweit über die Landschaft. Mutter Shipton bekam ihn zu Gesicht und schleuderte von einer einsamen Zinne ihrer Felsenburg nochmals einen Fluch nach jener Richtung. Es war ihr letter Versuch in diesem Genre, und das mochte der Grund sein, daß er eine gewiffe Erhabenheit an fich hatte.

"Es that mir wohl," geftand fie der Herzogin im Berstrauen. "Geh auch du hinauf und fluche ein wenig — du

wirft die gute Wirfung an dir felbst erproben."

Dann sing sie an das "Kind" zu amusteren, wie Piney von ihr und der Herzogin mit Vorliebe genannt wurde. Nicht als ob Piney noch ein Püppchen gewesen wäre, aber mit diesem Kosenamen deuteten die beiden Damen auf den für sie so merkwürdigen Umstand hin, daß Piney nicht fluchte und ein Mädchen von anständigem Betragen war.

Als abermals die Nacht vom Thalgrund heraufzog, ließen

sich wieder die schnarrenden Töne der Ziehharmonika bald in plöglichem Aufzucken, bald in langgedehnten Zügen um das flackernde Lagerseuer vornehmen. Aber die Musik war heute nicht im Stande, die schmerzliche Lücke, welche die ungenügende Nahrung zurückgelassen, ganz auszufüllen, und so wurde von Bineh ein neues Mittel der Zerstreuung in Vorschlag gebracht — das Geschichtenerzählen. Da jedoch weder Herr Dakhurst noch seine Schicksläsgefährtinnen ihre persönlichen Ersahrungen zum Besten geben mochten, so wäre auch dieser Plan zu Wasser geworden, wenn nicht der Unschuldige fämtliche Kosten getragen hätte.

Vor einigen Monaten war ihm ein verirrtes Eremplar von Pope's sinnreicher Uebersetzung der Ilias in die Bande Und so machte er sich jett anheischig, die hauptaefallen. fächlichsten der in dieser Dichtung erzählten Wechselfälle vorzutragen, und zwar - da ihm mit dem Inhalt nicht auch die Worte im Gedächtnis geblieben — in dem nationalen Idiom von Sandy-Bar. Solcher Art war es an jenem Abend den homerischen Salbgöttern vergönnt, wieder auf der Erde an Die renommierenden Trojaner wurden handgemein mit den geriebenen Briechen unter dem Bfeifen des californischen Windes, und die hohen Fichtenbäume der Schlucht schienen fich zu krümmen unter dem Born des Peleussohnes Uchilles. Berr Dathurst lauschte mit ruhigem Behagen. Ganz besonders intereffierte ihn das Schickfal des "Sans Schinnes", wie der Unschuldige hartnäckig den Ramen des "schnellfüßigen Achilles" verhunzte.

So zogen mit Hilfe von ein wenig Nahrung, viel Musik und noch mehr homerischen Beschichten noch acht Tage über die Bäupter der Berftoßenen dahin. Wiederum verließ fie die Sonne und wiederum wurden aus den bleiernen Wolken die Schneeflocken über die Landschaft gewirbelt. Mit jedem Tage zog sich die Schneegrenze enger um fie ausammen, bis fie aulest nur aus ihrem Gefängnis über blendende weiße Mauern hinauszublicen vermochten — an zwanzig Fuß hoch hatte der Wirbelwind die Schneemassen vor ihnen aufgetürmt. Mehr und mehr wuchs die Schwierigkeit, immer von neuem das Feuer mit Brennstoff zu versehen, da selbst die allernächsten umgesunkenen Bäume jest bald unter dem Schnee vergraben waren. Und dennoch äußerte niemand eine Klage. Die Liebenden wandten den Blick ab von der verhängnisvollen Zukunft, schauten einander in die Augen und waren glücklich. Herr Dakhurst faßte faltblütig die Thatsache ins Auge, daß er das Spiel zu ver-

lieren habe. Die Bergogin, jest heiterer als fie je gewesen, beschäftigte fich angelegentlich mit Binen. Rur mit Mutter Shipton - früher die ftartste von allen - ging es rasch bergab. Mitten in der Nacht vom neunten auf den zehnten Tag rief fie Dathurst an ihre Seite.

"Ich verlasse euch," sagte sie mit schwacher, klagender Stimme. "Aber sagen Sie nichts davon . . . . die "Kinder" nicht . . . . Nehmen Sie das Backet unter meinem

Ropfe weg und öffnen Sie es."

Herr Dakhurst that, wie ihm geheißen. Es enthielt Mutter Shiptons Rationen von der letten Woche — fie waren völlig unberührt.

"Geben Sie das dem Rinde," fuhr fie fort, indem fie

auf die schlafende Binen zeigte.

"Und Sie selbst sterben den Hungertod!" sagte der Spieler.

"So nennen es die Leute," verfette fie klagend.

Dann legte fie fich wieder hin, mandte bas Geficht gur

Wand und schlummerte ruhig ein.

Die Biebharmonika und die Caftagnetten wurden an diesem Tage beiseite gelassen und Homer war vergessen. Als die Leiche der Mutter Shipton dem Schnee übergeben worden war, nahm herr Dakhurst den Unschuldigen auf die Seite und zeigte ihm ein Baar Schneeschube, die er aus dem alten Pachfattel zurecht aemacht.

Roch giebt es eine Möglichkeit, sie zu retten," sprach er, indem er auf Pinen zeigte. "Aber sie liegt dort," setzte er, nach Poker-Flat deutend, hinzu. "Können Sie die Anfiedlung

in zwei Tagen erreichen, so ist sie gerettet."
"Und Sie?" fragte Tom Simson.

Ich bleibe hier." war die kurze Antwort.

Die Liebenden schieden mit einer langen Umarmung. "Sie geben ebenfalls?" fragte die Herzogin Herrn Dathurft. der, wie es schien, Anstalten machte, um den Unschuldigen zu

begleiten.

"Bis unten zur Schlucht," gab er zur Antwort. Dann wandte er sich plöglich wieder um und schloß die Berzogin in die Arme, deren blaffes Antlit flammendrot und deren bebende Lippen gang starr wurden — sie war so erstaunt!

Die Nacht tam, aber fein Dathurft. Sie brachte nur wieder Sturm und wirbelnden Schnee. Als die Berzogin das Feuer schürte, fand sie, daß jemand heimlich so viel Brennholz neben der Butte aufgehäuft hatte, daß fie noch mehrere Tage damit austommen mußten. Die Thränen drangen ihr in die

Augen, aber fie verbarg fie vor Binen.

Die Frauen schliefen nur wenig. Als sie am Morgen erwachten und sich anblicken, da las die eine in den Augen der andern ihr Schickfal. Niemand sprach ein Wort; aber Pinen, jett die stärkere, schmiegte sich an die Herzogin und schlang ihren Arm um sie. In dieser Stellung blieben sie den ganzen Tag. In der folgenden Nacht erreichte die Wut des Schnecsturmes den höchsten Grad: die schneckturmes den höchsten Grad der die schneckturmes der die s

Gegen Morgen fühlten fie nicht mehr die Kraft in sich, das Feuer zu schüren — es fing an langsam zu erlöschen. Als bereits die Kohlen sich zu schwärzen begannen, schloß die Herzogin sich noch fester an Pinen an und brach endlich nach vielen

Stunden das Schweigen mit den Worten:

"Binen, kannst du beten?" "Rein," sagte Binen aufrichtig.

Die Serzogin empfand — sie wußte selbst nicht warum — eine Art Erleichterung, lehnte ihr Haupt gegen Pineys Schulter und verstummte wieder. Und also gebettet, — die jüngere und reinere das Haupt ihrer sündigen Schwester an ihren jungsfräulichen Busen drückend, — schlummerten sie beide ein. Der Wind legte sich — als fürchtete er, sie zu wecken. Federähnliche Schneeslocken, von den langen Fichtenzweigen abgeschüttelt. slogen gleich weißbeschwingten Böglein herab und ließen sich in ihrer Nähe nieder, gleichjam als wollten sie über ihren Schlummer wachen. Durch die zerrissenen Wolken schaute der Mond hernieder auf das ehemalige Lager.

Aber alle menschlichen Schandflecken, alle Spuren irdischer Mühfal wurden begraben unter dem makellos reinen Mantel, welcher erbarmungsvoll von oben darüber gebreitet worden . . .

Diesen ganzen Tag schliefen sie, und auch den folgenden Tag, und als rusende Stimmen und nahende Schritte das Schweigen brachen, wachten sie nicht auf. Und als mitleidige Hände den Schnee von ihren blassen Gesichtern wischten, hätte man kaum zu sagen vermocht, welche die Sünderin gewesen—ein so gleichmäßiger Frieden ruhte auf beider Antlitz. Selbst das Geset von Poker-Flat erkannte das an, wandte das Haupt ab und ließ sie verschlungen, die eine in den Armen der andern.

Aber am Eingang der Schlucht fand man an die Rinde eines der größten Fichtenbäume mit einem Dolchmeffer eine

Bique-Zwei angeheftet, worauf mit fester Hand in Blei Folgendes geschrieben stand:

Unter diesem Baume liegt die Leiche von John Dalhurst, der eine schlechte Karte zog am 23. November 1850 und seinen Sinsap zurückgab am 7. Dezember 1850.

t

Und kalt und regungslos, einen Revolver an der Seite und eine Augel im Herzen, ruhig und stolz, wie er's im Leben war, lag da unter dem Schnee derjenige, welcher der stärkste und zugleich der schwächste gewesen unter den Verstoßenen von Poler-Flat.





Leipziger Universität (Hugusteum) nach vollendetem Neubau.

# Ein Rundgang durch die deutschen Sochschulen.

Plaudereien aus alter und neuer Zeit.

Von Dr. A. Stern.

(Nachbrud verboten.)

### 6. Leipzig.

Wie drängt's mich wiederum zu schaten Die schönen Velder, Wiesen, Auen, Wo Bierdorf sich an Bierdorf reist Dem Studio zu Lust und Freud! Und Leipzig selbst, welch' reges Leben, Welch' froher Fleiß und frisches Erreben! Aus dem "Leipziger Karzer-Album."

ast zwei Jahrzehnte sind verslossen, seitdem ich in Leipzig mit klopsendem Herzen und tadellosem Chlinder ins "Rigorosum" stieg und mit dem — nur noch symbolisch gemeinten — Doktorhut den Brüsungssaal wieder verließ. Als ich neuerdings die altehrwürdige Musenstadt, die bald das sünshundertjährige Bestehen ihrer Universität wird seiern können, wieder besuchte, siel mir neben anderen Verschönerungen der neue Schmuck auf, den sich die "alma mater" zugelegt hatte. Die Vorderseite des Universitätsgebäudes, das nach dem Augustusplatz zu gesegene Augusteum, präsentierte sich mir weit stattlicher als früher, desgleichen die anstohende Paulinerkirche. Mit Bewunderung schritt ich durch die mit großem Kostenauswand hergestellte, lustig hohe und klinsterisch ausgeschmückte Wandelhalle, von der aus man zu den Hörsselen

gelangt; sie ist einzig in ihrer Art, und keine andere Hochschule kann ihr etwas Aehnliches an die Seite stellen. Beim Ausgang nach der Universitätsfraße blieb ich noch im Paulinerhose stehen, um die den=



Pauliner: ober Universitätsfirde.

selben einschließenden Nebengebände der Universität, das neue Albertinum und Johanneum, das Bornerianum und Paulinum, gebührend zu bestrachten, und manche Vergleiche zwischen einst und jetzt stiegen in mir auf. Ja, Leipzig hat sich in den letzten Jahren sehr zu seinem Vorteil verändert, und seine Hochschule hat redlichen Anteil daran gehabt.

## Auszug aus Prag und Gründung der Universität Leipzig.

Die Universität Leipzig ist eine der ältesten, welche Deutschland besitzt. Es war im Mai 1409, als die Czechen in ihrem schon damals stark entwickelten nationalen llebermut es durchsetzen, daß König Wenzel die der deutschen "Nation" an der Prager Hochschule zustehenden Nechte verletzt und zum Hohn seinen Küchenmeister zum Oberhaupte der Universität einsetzte. Durch religiöse Gegensätze, besonders durch den Magister Johannes Hus, der an die Spitze der Böhmen trat, war der Deutschenhaß verschärft worden, und so entschlossen sich die deutschen Studenten und ihre Lehrer zum Auszug aus Prag, lieserten Siegel, Matrikeln



Wandelhalle der Leipziger Universität. (Die Inschrift oben bedeutet: "Alugheit und Geschick, verbunden mit Wagemut, überwindet Alles.")

und Statuten ab und zogen größtenteils nach Leipzig, wo sie noch im Herbst desselben Jahres eine neue Hochschule gründen halsen. Geführt wurden die Auswanderer von dem Prosessor Johann Hosmann aus Schweidnitz, der zwei Jahre vorher Rettor zu Prag gewesen war, in der neugegründeten Universität Leipzig Prosessor der Theologie wurde und als Bischof in Meißen starb. Dem Philosophen Gruner, der früher selbst einen Lehrstuhl in Prag inne hatte, verdauften sie es, daß sie in der Pleißestadt gute Aussachen und mit ihrer Gründungsidee allsgemeinen Auflang sanden. Papst Alexander V. gab die zur Errichtung einer Universität im Mittelaster ersorderliche Einwilligung, und schon am 2. Dezember 1409 konnte die neue Hochschule von dem thatkrästigen

Kurfürsten Friedrich dem Streitbaren, der die Stiftungsurkunde überreichte, und von seinem mitregierenden Bruder, dem thüringischen Landgrasen Wilhelm dem Sinäugigen, eröffnet werden. An demselben Tage
fand die Wahl des ersten Rektors statt, zu dem der schlesische Magister Johann Otto von Münsterberg, der schon in Prag sowohl das Rektorat
wie das Dekanat der philosophischen Fakultät bekseidet hatte, ernannt
wurde.

#### Entwickelung ber Universität Leipzig.

Der Besuch der jungen Hochschule war in der ersten Zeit kein besonders großer; auch hatte sie sonst mit manchen Schwierigkeiten zu kömpsen. Ihre geringe Ausstattung mit Mitteln verhinderte eine aus-



Professor Johann Hosmann, Jührer der von Prag nach Leipzig answanderndern Etnbenten und Prosessoren, Ursbeer der Gründung der Universität Leipzig.

reichende Besoldung der Lehrer, fo daß diefe, zum Schaden ihrer Lehrthätigfeit, auf allerlei Nebenerwerb angewicfen Erft der verdienstvolle Reftor Rafpar Borner, nach dem das zu Anfang erwähnte Bornerianum seinen Namen erhielt, fette um die Mitte des fechzehnten Sahrhunderts eine reichere Dotation für die Universität durch. Sie bestand in einer großen jährlichen Geldzuwendung feitens des Landesfürften und machte Leipzig plöglich zur reichsten Universität Rene Lehrstühle wurden Deutschlands. geschaffen und mit hervorragenden Kräften befett, vor dem Grimmaischen Thor wurde der Botanische Garten angelegt und aus ben Bücherbeständen und gesammelten

Handidriften mehrerer Alöster ber Grundstod gebildet zu der jegigen Universitätsbibliothek.

Der frische Ausschung, den der Humanismus und die von ihm herbeigeführte freie Forschung auch über die Leipziger Hochschule brachten, wich bald gelehrten Zänkereien, die nur zu oft über der Form das Wesen der Sache vergaßen. So konnte es kommen, daß Christian Thomasius, der mutige Bekämpser der Herenderseise, den Umwillen der Zopfgelehrten sich zuzog, weil er so kühn war, mit einer tausendsährigen Ueberlieserung zu brechen und nicht nur eine Anzahl gesehrter Werke, statt in sateinischer, in deutscher Eprache zu versassen, sondern auch seine Vorsesungen über Rechtswissenschaft und Moralphilosophie deutsch zu halten. Von allen Kathedern herab wurde gegen den berühnten Gesehrten geeisert und schließlich gesang es, den kursürstlichen Hof zu Dresden gegen ihn mobil zu machen und einen Verhaftbesehl zu erwirken. Thomasius hatte jedoch

noch rechtzeitig von der Sache Wind bekommen und verließ sosort Leipzig. Er ging erst nach Berlin, dann nach Halle, wo er an der damaligen Ritterakademie unter solchem Andrang und Beisall Zuhörer sand, daß dies die Beranlassung wurde, im Jahre 1694 dort eine neue Universität zu begründen, wo er bis zu seinem Tode als erster Prosessor der Rechtszwissenschaft wirkte, ein Bahnbrecher des Naturrechts und ein Vorkämpfer sür die Austläuma.

Auch der Freund von Thomasius, der große Leibnig, einer der hervorragendsten Denfer aller Zeiten, fonnte, obgleich er ein geborener Leipziger war und auf der dortigen Universität feine Studien gemacht hatte, zu ihr feine rechte Fühlung ge= winnen. Wie man fagt, bat er es nicht vergeffen fonnen, daß jie den jungen fieb= zehnjährigen Rechts= befliffenen Gottfried

Wilhelm Leibniz wegen allzu großer Jugend nicht zur Magifterpromotion zulassen wollte.

Im engen Ansichluß an Leibniz wirkte als Professor



Kurfürst Friedrich der Streitbare. Stifter ber Leipziger Universität.

der Philosophie an der Leipziger Universität der Fabeldichter Gellert, dessen akademische Wirksamkeit allerdings weit zurücktritt hinter seiner Bedeutung für die deutsche Litteratur.

#### Leipziger Professorenleben im 18. Jahrhundert.

In den Aufzeichnungen eines Leipziger Studenten der damaligen Zeit finden wir solgende amusante Schilderungen einzelner Prosessionen: "Des alten ehrwürdigen Ernesti Geiz ist bekannt. Er geht so weit, daß er, ohngeachtet er vor Schwachheit und Alter sich überall mußte hinsühren lassen, und er sehr reich ist, sich doch keine Equipage auschaffen

wollte: bis feine Freunde es von feinem Gelde thaten und ihn anfangs glauben ließen, fie felbst hielten fie ihm. Sein Bruder ift ein reicher Raufmann in Leivzia. Seine Tochter foll Latein verfteben, aber am Briechischen wollte man zweifeln. Sie ist also nicht die große und überdies vedantische Gelehrte, wofür man fie halt. Sie ift febr elend und frankt an der Bafferfucht, fo daß fie alle vier Bochen fterben follte. Buricher ist ein Harlekin auf dem Katheder. Er lieft weniaftens anderthalb Rahr über die philosophische Geschichte, die er wöchentlich zweimal publice In dies Kollegium und in seine Reformationsgeschichte geben viele, bloß um zu lachen. Die Biertelstunde vorher, ehe er fommt. läuft eine erstaunliche Menge in das Auditorium, blok um zu bochen und zu lärmen. Und sobald er hineintritt, laufen oft wohl an fünfzig wieder heraus. "Man giebt," sagte er einmal in der Reformations= geschichte, "die Riedersachsen gewöhnlich für sehr ehrliche Leute aus, es find aber auch viele Dumme darunter" ufw. Go schöne Folgeschlusse machte ein Doktor der Theologie! Dathe stottert, welches freilich zu einem Lehrer der orientalischen Sprachen nicht gut baffet. konnten ihm das Wort "Nebukadnezar" ichon nachsprechen. ist nicht groß und geht etwas schief. Sein Charafter ist bekannt. foll fehr icone mathematische Instrumente haben. Boller und Seeger figen bende tief in Schulden, und der lette großentheils aus Liebe zu feinen Beichwistern. Er wird feines guten Bergens megen gerühmt. Nur soll er in seinen Collegien sehr unordentlich senn, und oft um dren Biertel erft anfangen, und bis halb in die folgende Stunde hineinlesen. Roller ist ein wackerer Mann von Ansehen und hat ein offenes, aber Er spottet oft fehr fein, wenn er bei Disputa= febr faturifdes Geficht. tionen brafibirt. Bruning foll, wie Dr. Sammet, außerordentlich schweinigeln, und der lette oft Religionsspöttereien vorgebracht haben. Sammet nennen Biele das Berderben junger Leute. Er ift ein äußerft unansehnlicher Mann, der im grünen Schlafrode und dem rothsammtnen Müßchen bafigt und nicht vom Buche auffieht und alle feine Spage ebensv trocken vorbringt, als die historiam juris (Rechtsgeschichte). Er belehrt oft im Collegio, ohne die Worte irgends zu wiegen, den Churfürsten eines Beffern. Böhme foll einen außerordentlichen Stolz haben, den er aber, als ein fehr feiner Hofmann, geschickt zu verbergen Sendlit ift ein überaus höflicher, fast zu höflicher, guter Mann. Es ist gut, daß er da ift. Die Anfänger hören mit Bortheil ben ihm die Philosophie querit, ebe fie qu Platnern geben: denn wer noch feine Philosophie gehört hat, und hört fie gleich ben Blatnern, der lernt nie welche. Selbst mancher Beübtere versteht diesen oft nicht. zu viel Benie, um fich an suftematische Compendienfolge der Gedanken Ebenso soll er in feinen medicinischen Borlefungen fenn; zu binben. aber doch läuft Theologe und Drientalist mit Saufen hinzu, wenn er über einige streitige Säte der Physiologie 3. E. lieset, und schreibt hitig nach, was er nicht versteht, weil es ein publicum ist. letteren Collegio, das er im auditorio medico las, wurde, wie ben Burichern, jeder in die Thur Tretende mit Bochen, Bfeiffen, Lärmen uim. "Ach! senn sie gang rubig, meine Herrn," sagte einmal bewillkommt. in völliger Gelaffenheit ein junger reifender Edelmann, den fie auch auspochten, "wenn Sie erst auf so vielen Atademien gewesen find als ich, so wird Ihnen das Bochen schon vergeben." Und Alles war stille. Ein andermal traf bas nemliche Schicffal einen Renenfer. ...Ihr Hunds= fötter!" blöfte dieser mit seiner Bakstimme. Sie fingen noch lauter an "Ja, wollt ihr denn was, ihr Hundsfötter, jo komm er einer heraus!" schrie dieser noch lauter, so daß Alles schwieg. Funke ift im Bortrage außerordentlich furchtjam. Clodius rappelt oft. foll gang im Erceft den Wein lieben. 218 feine jetige Frau noch feine Braut war, joll er zuweilen im Collegio närrisches Zeug gemacht haben. Unter andern hörte er einmal um dren Biertel mit folgenden Worten auf: "Ich muß bier für beute ichließen, meine Berren. Deine göttliche Ruliane ruft mich. Leben Sie wohl!" Wer heute ben ihm gewesen ift, den fennt er morgen nicht mehr und hat es vergeffen, wenn er ihm gestern etwas versprochen hat. Morus ist ein außerordentlich braver Mann; ftille, bescheiben, simpel im gangen Betragen und Neugerlichen. Die Gellerten gefannt hatten, fagten, Morus habe faft Alles im Neußerlichen an sich, mas jener gehabt habe, sogar daß er, wie Gellert. den Kopf etwas auf die linke Seite hängen ließe. Leske ist ein kleiner. ichiefer Mann, ber fast immer mit dem Degen läuft und nicht schön aussieht."

Auch von einem Rektor weiß der ehemalige Leipziger Student, der so launig und so frisch burschikos seine Beodachtungen wiedergiebt, etwas Schnurriges zu berichten. Die Instriptions- oder Immatrisulations- gelder betrugen damals süns Thaler, von denen der Rektor dem ärmeren Studenten viel schenken konnte, wenn er wollte. Hier wird nun ein Fall mitgeteilt, wo von zwei jungen Leuten, die zugleich von eben dersielben Schule nach Leipzig kamen, der eine die Inskription, troß seinem Bitten, nur dis auf zwei Thaler geschenkt bekam, und der andere, sast ohne vieles Bitten, statt jener süns Thaler nur einen halben Laubthaler (18 Groschen 6 Pfennige) zahlte. Er war nicht ärmer, wie der erste, aber — er hatte der Consine des zeitigen Rektors Magnisikus einen Hirschziemer mitgebracht.

Auch sonst findet sich in den genannten Aufzeichnungen manche lustige Bemerkung. So fällt z. B. der Versasser über die Leipziger solgendes Urteil: Die Hösslichkeit der Einwohner entsteht wohl größtensteils aus Gewinnsucht; selbst der Schritt der Leipziger, an den sich auch der Student mit gewöhnt hat, scheint Fremden so gewinnsüchtig. Die

Gewinnsucht giebt der Sprache des gemeinen Mannes einen äußerst quängelnden Ton, so daß der, welcher sich bei Obsthändlerinnen etwas kauft, oder der Fremde, der sich nach dem Wege erkundigt, oft zehnmal in einem Atem: mein Herzchen, mein Bester, mein gutes, liebes Herrchen u. s. w. heißt. Dies ist oft unerträglich.

#### Leipziger Studentenleben in früheren Jahrhunderten.

Bem darf man nun mehr glauben: dem alten Geheimrat Goethe, ber auf Grund eigener Erfahrungen zu dem Ergebnis fam: "Mein Leibzig lob' ich mir, es ift ein klein Baris und bildet seine Leute" ober dem alten babrifchen Schriftsteller Rebmann, der unter dem Namen "Unselmus Rabiojus der Aungere" im Auni 1795 "Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Teil Deutschlands" veröffentlichte und darin folgende "rabiate" Schilderung von Leipzig und seinen Museuföhnen entwarf: "Leipzig ift, als Universität betrachtet, ebenso einzig in seiner Art, wie es an und für sich ift. Solch ein zweidentiges Gemisch von Ton, fold ein ichielendes Ding von Bolfs: und Bürgercharafter trifft man im Deutschen Reiche ebenso wenig wieder an, wie das wunder= bare Tier, das hier Student geworden ift. Man sage von Sitten= losiakeit anderer Universitäten, was man will: man streiche die feinen Sitten Leivzias heraus, so viel man will; mir ift der ernste Renische Burich taufendmal lieber, als der freundliche Leipziger Student; ich will lieber jenem einen Berftoß wider feine Lebensart, als diesem seinen Mangel an Geradheit verzeihen; möchte, wäre ich Bater, meinen Sohn lieber mit gerhauenen Gliebern, als mit verderbtem Bergen nach Sauic fommen sehen, obgleich jenes in Jena bei weitem nicht mit der Ge= winbeit zu fürchten ift, als dieses in Leipzia. Ueberhaupt weiß der Himmel, wie Leibzig zu dem Rubme kommt, als ob der Student da= felbit feine Sitten lernen konne. Auf keiner Universität ift er fo gang von aller Berbindung mit Familien ausgeschlossen, die feinem Stande angemessen wären. Bon allen verachtet, muß er sich zu dem Umgange mit niederen Bürgerfamilien entschließen oder fich auf seinesgleichen einschränken. Der Brofessor ist zu stolz auf jeine Kenntnisse, der Abelige zu ftolz auf feinen Abel, der Beamte zu ftolz auf feinen Rang, der Raufmann zu ftolz auf fein Geld; alle finden ihre Rechnung dabei, einem Stande die Bergehungen fühlen zu laffen, beren er fich leider gegen seine eigene Bürde schuldig macht, und, wenn es so fortgeht und nicht irgend ein gunftiger Aufall ben Stand der Studierenden in Leipzig wieder emporhebt, so wird er bald zum Sprichworte werden."

Die verschiedenartige Zusammensetzung der Studentenschaft war wohl der Grund der einander scheinbar so widersprechenden Urteile. Der "wütende Unselm" hat offenbar aus einer andern Schicht seine Beobachtungen geschöpft, als diesenige war, welcher der junge Goethe

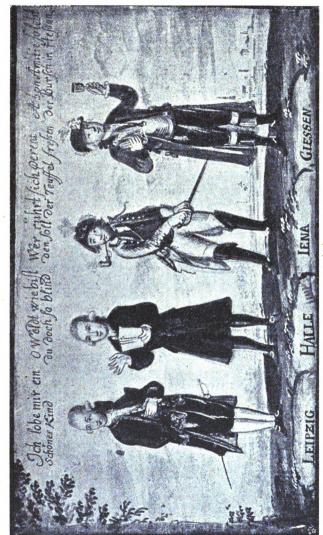

Deutsche Studenten im 18. Jahrhundert.

angehörte. Der Sohn aus reichem Hause sand in den Areisen der vornehmen Kaussette und in den anderen guten Bürgerkreisen Leipzigs Zutritt und ein angenehmes, gesellschaftliches Leben, dessen verseinerte Art er selber bald annahm. So wurde der Leipziger Student der bessessischen Schichten durch die Eleganz seiner Manieren und seiner Aleidung hekannt, sowie durch seine Galanterie gegen die Damen. Wem es nicht möglich war, in der ersten Gesellschaft zu verkehren, der suchte Ilmgang mit den Familien mitslerer Bürgerklassen, und es war nicht selten, daß Verlobungen mit der Tochter des Hauses oder sonst einem hübsichen Bürgermädchen aus diesem Verkehr entstanden. So wird man den alten Studentenspruch verstehen, welcher den glücklich preist, der "ohne Weib" aus Leipzig kommt.

Wer fommt von Halle mit gesundem Leib, Und von Leipzig ohne Weib, Und von Jena ungeschlagen, Der hat von großem Gliick zu jagen.

Die mannigsachen eblen Genüsse, welche eine Stadt wie Leipzig bot, besonders Theater und Musik, ermöglichten den Studenten, die durch Neigung, Anlage und — die Höhe des väterlichen "Wechsels" dazu besächigt wären, die ernstliche Beschäftigung mit schönwissenschaftlichen Dingen, die sich nach außen hin in dem Zusammenschluß der jungen Musensöhne zu Dichtergeseltschaften bekundete. So bildete sich der Kreis, aus dem heraus die in der Litteraturgeschichte bekannten "Bremischen Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Wises" entstanden und dem eine Zeitlang auch Gellert und Klopstock angehörten; so wurde Gottsched der Mittelpunkt verschiedener Kreise und Gründer der "Gesiellschaft der seinen Künste."

Nicht gang so ästhetisch waren die Genüsse, denen sich besonders die weniger bemittelten Studenten mit Borliebe hingaben: Tanz und Anciperei. Der Tanz war schon in frühester Zeit auf den "Bierdörfern" in der Umgegend Leipzigs - es fei nur an Gohlis, Lindenau, Gutripich und Connewit erinnert -- ein beliebtes Sonntagsvergnügen der meisten Studenten, wobei es nicht felten Bandel mit ben Berehrern ber dort vorhandenen "Damen" aus den Kreijen der "Philifter" (Bürger) oder "Anoten" (Handwerksburschen) seste. Bei den Zechgelagen, bei denen es oft recht rob herging und die liebliche Gole noch nicht aus langhalfigen Flaschen die Zecher besänftigend anlachte, vertrieb man sich die Reit mit Gesang und Musik auf der Kiedel oder Laute, mit Bürfelund Kartenspiel, und jum Schluß gab es oft genug eine Rauferei. Burden dann die Rubeftorer aus den Trintstuben hinausgeworfen, fo zogen fie larmend durch die Strafen, brachten unbeliebten Berfonen eine Katenmufit, beschädigten die Säufer oder warfen Fenfter ein, bis jie ichlieflich von den "Dienern der Stadt" in ein ficheres Gewahrsam gebracht wurden. Um diesen Störungen der nächtlichen Rube vorzubeugen, forderte ein Baragraph der Verbesserungsvorschläge für die Universität Leidzig von 1577, man solle den Bürgern verbieten, die Nachtschwärmerei durch Serausgabe von Sausichlüffeln zu unterstüten. Trop dieses Berbotes, das wohl manche Chefrau auch auf ihren fneipluftigen Gatten ausgedehnt sehen mochte, verlautet nichts barüber, daß die Solidität der Leidziger Studenten wesentlich zugenommen batte. Auch gemeine Berbrechen kamen bin und wieder zur Aburteilung. Im November 1579 murde der Sohn eines Jenenser Brofeffors megen Berleitung zum Diebstahle burch bas Schwert bingerichtet. Auffehen erregte im Jahre 1567 die That des Studenten Goldstein und seiner Genossen, die von dem gur Messe anwesenden Bittenberger Bürgermeister und Apotheker Bireund durch allerlei Drohungen und Mighandlungen 3600 Gulben zu erpressen suchten. Goldstein wurde wenige Bochen nach der That auf dem Leitziger Markte im Beisein bes Kurfürften enthauptet. Ginen feiner Belfershelfer, Alefius, ergriff man lange Reit barauf: ba er aber ber Sohn eines berühmten Brofeffors war, tam er - im Gegensat zu jenem Jenenser Professorensohn noch mit dem Leben davon. Er wurde auf - neunzig Jahre von der Universität relegiert; ob er nach Ablauf derselben noch in der Lage war. neuen Unfug zu verüben, darüber schweigen die Chroniken.

Ein haubtarund für die frühere Berwilderung eines großen Teils der Leipziger Studenten war der Umstand, daß viele Sohne armer Kamilien fich auf bas Studium marfen und ein Studentenbroletariat erzeugten, das bis in spätere Zeiten hinein für Leipzig charakteristisch gewesen ift. Gerade die reiche Handelsstadt zog begreiflicherweise viele folder unvermögenden Studenten an, da fie hofften, hier am eheften durch allerlei Rebenerwerb fich die Mittel gum Studium felbst zu beschaffen, mas bisweilen auf eine recht wenig wurdige Art geschah. Sie fpielten Bauern ober Sandwerfern Conntage öffentlich zum Tang auf, fie verschmähten es nicht, mit Bettelbriefen in die Säuser wohlhabender Bürger zu geben, und, was noch viel schlimmer war, sie ließen sich von Frauen durchfüttern, denen sie galante Dienste erwiesen. Gin dantbares Feld bot vor allem die Dufik. Jeder Bauernjunge, der zu nichts als zum Studieren taugte, lernte boch von feinem Schulmeister wenigstens ein paar Stückhen auf bem Rlavier klimpern. Mit dieser Runft suchte er nun auf der Universität zu wuchern, und da sich die rasende Sucht des Klavierspielens in Leibzig von der Dame bis auf die Küchenmagd und vom Vornehmften bis zum Saustnecht berab gleich ftart äußerte, jo schlug jene Hoffnung felten fehl. Man gab Klavierftunden zu fechs Grofchen und auch zu fechs Biennigen.

Gine jegensreiche Einrichtung für die ärmeren Studenten war die alte Sitte, daß jeder Student gehalten war, bei einem Magifter Wohnung

und Berpstegung zu nehmen. In den der Universität gehörigen oder von den einzelnen Dozenten in ihren Häusern errichteten Studentenzimmern oder "Bursen" standen die Musensöhne in beständigem sami-



Wertzeuge, die bei der Linführung der Studenten ins akademische Leben zur Unwendung gelangten.

(Beil jum Abichlagen der auf der Maste oben befindlichen Sörner, falls lettere nicht abgelaufen wurden; zwei Hobel, Hammer, Zange jum Ansziehen des Bacchantenzahnes; Rafiermesser, Pinsel, Seisenbeden, Kamm, Schere, Ohrlöffel, Mehruthe, Kreuze.)

liären Verkehr mit ihrem Lehrer, aber auch unter bessen Aussicht; ein Verhältnis, das natürlich mehr und mehr schwand, je mehr die Studiezenden in Bürgerwohnungen zogen. Im Paulinum, dem alten Nebensgebäude der Universität, sanden viele ärmere Studenten Unterkunft

Sier konnte man die Berren bei ihrer verschiedenen Beschäftigung be-Einer tochte, einer ipaltete Solz, einer trug Baffer herhei. hier fah man durch eine halbgeöffnete Thur der verräucherten Stübchen bei qualmender Dellampe, in Tabafswolfen gehüllt, eine kleinere luftige Gesellschaft, dort ein "frugales" Mahl. Ueber letteres wurde freilich bisweilen geflagt; es würde nicht oft genug Braten vorgefett und gar fein Kaje, obgleich man genng Geld für Roft und Wohnung bezahlen müßte. Alehnliche Alagen erhoben fich ibater auch über das große, vom Nektor Borner geichaffene Konvikt, iene mustergültige, billige Speijeanstalt, die ihre ursprüngliche Anlage bis heute, wo fie täglich mittags und abends gegen dreihundert Studenten ipeift, beibehalten hat. Go fam es zum Beispiel vor, daß die mit der Berpflegung unzufriedenen Konviftoriften die bemangelten Speijen in feierlichem Zuge durch die Stadt trugen, ein Vorgang, der fich in der Mitte des vorigen Sahrhunderts noch einmal wiederholt hat.

#### Wie man ehebem ins ftubentische Leben eingeführt wurde.

Ber kennt nicht die Ausdrücke: "Das ist ein ungehobelter Mensch", und "der hat sich die Hörner noch nicht abgelaufen"? Nur wenige wissen aber, daß in einer mittelalterlich barbarischen Sitte jene Husdrücke ihren Uribrung haben. Diese Sitte ist die sogenannte "Debofition", d. h. die Borner-Abschlagung und Zurechthobelung des angebenden Studenten, verbunden mit einer an die "Ruchstaufe" entfernt erinnernden Tauf-Beremonie und allerhand possenhaften Brauchen, wobei dem Kandidaten mit Beil, Hobel und Sage, mit Kamm, Schere und Rafpel, mit Ohrlöffel, Bohrer und Bartmeffer hart zugesett wurde. Diese Instrumente, von riesigen Dimensionen, wurden auch in späterer Reit noch lange den neu ankommenden Studenten zu ihrem nicht ge= ringen Schrecken vorgezeigt. Der "Bean" - fo hieß das arme Opfer - mußte fich auf den Boden legen und wurde mit Cage, Beil, Sobel und Art nach der Schnur wie ein Limmerbalten bearbeitet, auch wusch man ihm den Ropf, rafierte und fammte ihn in der derbsten Beije, um dann die eigentliche "Deposition" an ihm zu vollziehen. Bon letterem Alte, wie er im Jahre 1636 an ihm felbst vollzogen wurde, giebt ein gewisser Wilhelm Weber folgende anschauliche Schilderung:

Dran hing ein frummes Widderhorn, Drüdt mir's an den Ropf, es machte mir Zorn. Mis ich's eine gute Zeit auf hab', Sagt er: geh' hin und ftoß' es ab! Um Ende des Caats fah ich eine Thur, Ginen guten Lauf nahm ich mir für, Lief mit meinem tollen but binan, Co daß die Stubenthur auf thut gabn. Giel der Lange nach in die Stube hinein, Daß in die Bohe ftunden die Bein';

Er (ber "Depofitor", der Leiter der Sandlung) Das Sorn that fich gar bald verlier'n, sest mir auf einen wollenen hut, Eine Beule hatt' ich an der Stirn. grein trummes Widderhorn, Erbracht' einen Stuhl, derhatt' nur ein Bein, Ich feste mich drauf, es mußte fo fein; Auf den Ropf legt er mir ein Tuch, Bon flaver Leinwand, grob genug; Ten knaben ward bald anbefohlen, Daß fie bas haar mir fraus machen follen, Die fich geichwind gur Arbeit geichicft, Giner gupft, der rupft, der dritte gwidt. Indem tam die große holzerne Scheer' Ach dacht', wenn's nur bald fertig war'!

Er schnitt hinein, daß die Schwarte mir fracht.

Ein hölzernes Scheermesser dann er bracht', Damit that er fein subiil mich scheeren, Ich dacht': wenn's nur nicht lang sollt'

Währen! währen!
Bald tragt er, ob ich ihm sagen sollt',
Bas siir 'nen Bart ich haben wollt';
Ich sagt': einen, wie man alle Tag' ihn trügt. Ein Geiühorn er ins Manl mit stecht lind wollt' mit ausretiken einen Jahn;
Als von mit das Waul nicht ward ausgethan,
Nahm er einen Schlägel in die Hand,
Ten Weisel ich auch gut befand,
Zedoch das Horn wollt' nicht hineln,
Er sprach: die Schachtel ist zu klein.
Indem ich also sit' und toss.
Indem ich siter schachtel ist zu klein.
Indem ich siter Schachtel ist zu klein.
Indem ich siter ich in toss.
Indem ich siter ich in toss.
Indem auf beiden Seiten sieh'n;
Denn das Gerassel machte mit zonn.
Er nahm eine große hölzerne Jangen,
Ich dacht': was wird er jetzt aufgangen;
Ich sieh utch beim Hals an, das auf die Erd'
Ich gar leicht niedergefallen wär'.
Sierauf mußten wir uns nach einander

Einem Ratbermartt fah es gar gleid,. Der Depositor ohne Scheu Warf mir ein großes Holz an die Lend', Daß ich schrie: gemach! pop Element! Judem er mit einem Hobel tam, Bientlich grob Spahn! er runternahm; Den Ropf that ich swar wohl bewahren, Hinten ift er wuft mit mir verfahren; Die Säge braucht er auch gar wohl, Daß feine Partei ich loben foll. Alls er mich ichlug auf die hintere Grens', Rief ich: gemach! pot Petitleng! Es geht gar hart dem armen Thor: Er bracht' einen großen hölzernen Bohrer, Mit bem gu bohren er anfing, war dem zu wogen er annig, Darob mir schier der Schweiß auszing. Ich sagt': das Loch ist tief genug; Den Zeug er wieder zusannnentrug, Man sast' ihn ein, das geste mir wohl: Er sprach: ein jeder aussieh'n soll. Das thaten wir bald, groß und flein, Man führt uns in die Stube hinein, Ein Teller Gals lag auf dem Tisch, Da ftund ein Blaslein Bein fo frijch, Welches ich fab febufüchtig au. Um Tijch faß ein gar feiner Mann, Der ehrbar und auch wohl geehrt, Berr Magifter, der hochgelehrt.

Und nun muß der Kandidat samt den Knaben niederknien, der würdige Herr Magister giebt nach kurzer Prüsung und Belehrung jedem etwas Salz in den Mund, das "Salz der Beisheit", und nimmt dann das Glästein Bein, womit er die Häupter aller Knieenden begießt. Hierauf ersolgt die seierliche "Absolution", das ist die Freisprechung von den Sünden des "Beanismus", die antliche Bescheinigung derselben, und nunmehr steht der Immatrikulation des jungen Studenten nichts mehr im Bege.

Um die schlimmsten Auswichse der Depositionssitte, welcher Gejundheit und Leben der Gequälten oft genug zum Opfer sielen, zu beseitigen, übernahmen die deutschen Hochschulen im sechzehnten Jahrhundert nach und nach den Brauch selbst und erhoben ihn zu einem offiziellen Universitätsakt, wobei setzt oft die Eltern oder nächsten Berwandten der "Beanen" gegenwärtig waren, ein besonders dazu ausgestellter "Depositor" die Deposition vornahm und der Dekan der philosophischen Fakultät, meist unter Einsügung eines kurzen Examens, die ernsthafte Schlußzeremonie der "Albsolution" besorgte.

Der Spottname "beanus", früher "bejanus" oder "bejaunus", ist wahrscheinlich auf den französischen Ausdruck "bec jaune" (Gelbsichnabel) zurückzusühren; eine scherzhaste Erklärung des Wortes giebt das Akrostichon: "Beanus est asinus nesciens vitam studiosorum" ("Beanus ist ein Esel, der das Studentenleben noch nicht kennt").

Noch Martin Luther hat als Defan viele Beanen, wenn fie die hörner beponiert hatten und zur "Albsolution" ihm zugeführt wurden,

gebrüft und in die Studentenschaft aufgenommen. Manche Ermahnungen und Betrachtungen knupfte er an die barbarische Sitte und suchte in einer Ansbrache den tieferen Sinn derfelben flarzulegen: "Diese gegen= wärtige Demütigung und Deposition ist nichts weiter, Knabe, als der Unfang jener Depositionen, welche für dich das gange Leben hindurch Bier fest dir ein geringer Mensch für eine halbe Stunde Hörner auf und verspottet bich. Aber glaube mir, es fommt noch weit Der nächste Depositor, der dich täglich beponiert, wird bein Braceptor ober Magister sein und wird alles, was an bir in Sitte und Glauben baurisch ift, abhauen, nicht mit einem Schlage ober Sieb. sondern durch häufige und viele, bis er dich ein wenig zugestutt hat und dich dem Baftor oder Prediger übergiebt. Der wird nun auch, fo viel er kann, bei dir versuchen, aus einem Gottlosen einen Frommen zu machen und zu festigen. Auf biesen folgt nun Rettor und Konzil, die werden dich, wenn du anhältst, nichtsnutig zu sein, noch härter an-Bift du zunächst über diese Depositionen weg und ein wenig geubt, dann gehft du zu wichtigeren über, das heifit, du nimmit wohl eine Gattin, die nach ihrer Beise dich immer deboniert, bis fie dich sanstmütiger macht, um nicht davon zu reden, wie viele Depositionen du merken wirft, wenn du zu Nemtern und Diensten in Staat und Rirche herangezogen wirft. Guter Gott, wie viel Schwierigkeit und Berzeleid, was alles du für eine Art der Deposition halten magit, mußt du da durchmachen! Bauern, Ritter, Bürger, ja beine Diener und Untergebenen werden dir übergenug Hörner auffeten. Bift du dabin gekommen, so jagst du wohl: Ja ja, zu Wittenberg hub mein Deponiert= werden an, und nun dauert es das ganze Leben hindurch."

Mit der Bandlung der studentischen Sitten schwand im achtzehnten Jahrhundert auch die alte Sitte der Deposition, in Leipzig um 1720, und heute bearbeitet man keinen jungen "Kuchs" mehr mit

Sage und Bide und Jahn, Kamm, Hade, Knüttel und Meffer, Meißel und Bohrer bagu, und Felle und Hammer und Ambos, Karste mit Sticheln babei, und Gabeln und Zwingen und Jangen.

#### Leipziger Studentenfriege.

Wie in anderen Universitätsstädten, hat es auch in Leipzig früher manche heftige Reibereien gegeben zwischen den städtischen und den akas demischen Bürgern. Drei Episoden verdienen besondere Hervorhebung: der Streit mit den Schuhknechten, der Schlafrockfrieg und der Musenkrieg.

Der Streit mit den Schuhknechten spielte sich im Jahre 1471 ab, also in der Jugendzeit der Leipziger Universität. "Schuhknechte" waren Schuhmacher, daher man denn auch kurz von der "Schuftersehde" redet. Mehrere Glieder dieser ehrenwerten Zunft waren von einigen übersmittigen Gliedern der Universität geneckt und gesoppt worden und waren

barob fehr ergrimmt. Sie erliegen beshalb an alle akademischen Burger einen geharnischten Sehdebrief, worin fie "allen und jeglichen Studenten der Universität Leipezt, welches Befens fie find, es seien Doctoren, Licentiaten, Magister ober Baccalaureen, sie seien geiftlichen ober welt= lichen Standes, jung oder alt, flein oder groß," ewige Feindschaft Diefe Selbsthilfe wurde von den Schupherren der Universität, dem Rurfürsten Ernft und dem Bergog Albrecht zu Sachsen, febr übel aufgenommen, und ichon nach furzer Zeit erging bas Urteil babin, baß die Schuhtnechte mit dem großen Bann belegt werden follten, bis fie Abbitte acleiftet haben würden.

hatte diefer Streit einen für die Studenten gunftigen Husgang genommen, fo geftaltete fich die Cache etwas ernfter in bem fogen. Schlafrockfrieg im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts. Es war im Rahre 1701, als in Leipzig die Strafenbeleuchtung mit Laternen ein= geführt wurde; der Rat hielt es aber für notwendig, schon vorher gegen die Beschädigung der Laternen durch die Studenten Borforge zu treffen. Im Jahre 1702 wurde fogar ausdrücklich verboten, nachts mit Schlafröcken, Rachtmüten und brennenden Pfeifen in den Strafen umberzuzichen. 2018 1713 einige Uebertreter des aufs neue eingeschärften Berbotes verhaftet wurden, tam es zu einem regelrechten Aufstand. Es fanden Busammenrottungen statt, und jo weit griff die Auffässigfeit der Studentenschaft gegen die Behörden um sich, daß die Studenten sogar Zuzug von auswärts erhielten, befonders von Jena. Es wurden Fenfterscheiben eingeschlagen, Bürgerwehr und Militär wurde angegriffen, aufrührerische Unschläge wurden von unbefannter hand ans Schwarze Brett angehoftet, in tenen die Studenten mit Mord und Brandstiftung drohten, wenn man ihnen ihre Schlafrockfreiheit nicht wiederaabe. Leivzig follte. wie es in einem dieser mit "Ernft von Rummelbauch, Burschen-General-Lieutenant" unterzeichneten Unschläge bieg, zur Defizeit an vier Ecken angezündet werden, weil auf keiner Universität in gang Deutschland solche Sklaverei herriche, wie hier. Das Ergebnis der behördlichen Daß= nahmen war ein fehr dürftiges. Einige Studenten, meiftens Juriften, wurden verhaftet und in den Karzer gesteckt. Das war damals in Leipzig, wie anderwärts, ein elendes Lokal, schmutzig und ohne die allernotdürftigfte Ginrichtung; nicht einmal eine Britiche wurde ben Mufenjöhnen geboten, sondern nur ein halbverfaultes Strohlager, und tropdem mußte die schlechte Kost darin noch mit zwei Thalern wöchentlich bezahlt werden. Die Berhafteten hatten jogar noch die Rühnheit, aus der Saft eine Eingabe an den Kurfürsten zu richten und fich barin über ben "falten und unflätigen" Karzer zu beschweren. Nachdem aber die Eltern ihre Sohne aus den Rargerlokalen losgebeten hatten, verlief die weitere Untersuchung im Sande. Indessen weder die Stadt wurde angegundet. noch auch die Schlafrocffreiheit jemals wieder hergestellt.

Much nach der Beilegung des Schlafrockfrieges hörten die Unruben unter ben Studenten und die Reibereien mit den Behörden und ibren Beamten nicht auf. Die gereizte Stimmung steigerte fich wieder in bedenklicher Beife, als Karoline Reuber, die bekannte Truppenleiterin, welche auf Betreiben Gottscheds 1737 von Studenten den "Sanswurft" und mit ihm das mittelaltertiche Bickelheringsspiel (Barlefinade) mit Bomb zu Grabe tragen ließ, zur Freude der Musensohne mit ihren Borftellungen in Leipzig begonnen hatte und die akademischen Behörden gegen den regen Besuch des Theaters durch die Studenten und gegen das Theater überhaupt fich ins Zeug legten. Theaterfreiheit und "Schuts den Mufen!" war das Reldgeschrei der Studenten, welche schon damals das Barterre ausschließlich für sich reservierten, im Theater den Ton angaben, und besonders bei Bremieren, deren Blud hauptlächlich von ihrem Beifall abbing, mit großem Gifer ihres Kritikeramtes malteten. Es bedurfte nur eines geringen Unlaffes, um ben offenen Rampf, wie er dann im "Musenkrieg" zu Tage trat, zum Ausbruch kommen zu laffen. Die Gelegenheit blieb auch nicht aus. Frühighr 1768 gaben etliche hundert Studenten, wie Dr. Rick, der gelehrte Weschichtschreiber der deutschen Bochschulen, berichtet, einem verstorbenen Kommisitonen das lette Geleit. Entgegen der bestehenden Borfdrift unterließ es der Boften am Thore, por dem Leichenzug zu prafentieren, er rief auch die Bache nicht ins Gewehr. Boswilligfeit foll dabei nicht vorgelegen haben, denn die Untersuchung stellte fest: "Diese Beerdigung geschah so frühe, und die Schildwache hatte nach ihrer Gewohnheit die Augen und den Kopf voll Schlaf." Die Studenten ließen sich aber in ihrem Aerger liber die ihnen und ihrem verftorbenen Freunde widersahrene Mißachtung nicht erst auf langes Fragen ein: die Schildwache wurde durchgeprügelt, und es entstand trot der frühen Morgenstunde ein großer Strakentumult.

Die Behörden wagten aber nicht, ernstlich einzuschreiten, aus Sorge, die Sache dadurch nur noch schlimmer zu machen; und so gingen denn die gegenseitigen Schraubereien und Nörgeleien weiter bis in den Sommer hinein; auf keiner Seite wollte man sich zu einem Zugeständnis verstehen. Da kam es am 29. Juli zu einem großen Tumult in Plagwit, bei dem die Gehner'sche Schänke gänzlich demoliert wurde. Das war aber erst das Vorspiel zu dem, was solgte. Um 11. August, mittags um zwei libr, zogen ungefähr siedenhundert Studenten ins Paulinum und drangen vor in dem Areuzgang und bis in den Vorssaal der Gerichtsstude, den Degen an der Seite, große Stöcke in den Handen, und verlangten Freilassung derer, die im Karzer saßen. Der "Carcer Paulinus" war speziell als äußerst unbehaglicher Ausenthaltssort verrusen. Den Gesangenen auf diesem Karzer und auf den anderen war Freigade zugesagt worden gegen das Versprechen, daß sie sich wieder

stellten, wenn sie verlangt würden. Da dieses Anerdieten aber nicht angenommen wurde, so willigten die schwächlichen Behörden angesichts der drohenden Haltung der Studenten in bedingungslose Freilassung. Die Studenten-Poesie, die bei Gelegenheit des Musenkrieges in hoher Blüte stand, verherrlicht diesen Ersolg mit den Versen:

"Da ichlug man bald den Frieden vor, Gab Alle völlig frei, Sie zogen mit uns aus dem Thor, Mit Jauchzen und Geschrei."

Zum Grimmaischen Thore hinaus ging es nun, nach Landsmannsschaften geordnet, in die "Kohlgärten", dort sang man, wie es auch ähnlich von der Plagwiger Kneiperei berichtet wird, Lieder, besonders den "Landesvater", "während welchem die Hite auf die Degen gestochen und dann an die Studendecke nach der Neise gesteckt wurden, dis nach Witternacht". Dann zog man zurück, im Ganzen etwa zweitausend Studenten. Auf dem Markte angekommen, bildete die gewaltige Schar einen großen Kreis, und ein Studiosus brachte "mit einer deutlichen und wohl vernehmlichen Löwenstimme" ein dreisaches Hoch auf die akademische Kreiseit aus.

Diese Demonstration gegen die akademischen Behörden hatte zunächst einen großen Ersolg; diese waren so erschreckt und so eingeschüchtert, daß sie den Studenten alle ihnen mühsam abgerungenen Freiheiten wieder einräumten. Sie dursten wieder Nachtständchen und Bivats (Lebehochs) bringen, dursten wieder Aufzige zu Pserde oder in Kutschen auf die Bierdörfer unternehmen; sie wurden vom Thorgroschen befreit, der auch den Bürgern eine verhaßte Abgabe war; die Stadtsoldaten, die Natspächer und die Garnison dursten gegen die Studenten nicht mehr verwandt werden; täglich durste Komödie gespielt und diese von den Studenten auch täglich besucht werden, sogar Annestie wurde sür Alle bewilligt — kurz, der Ersolg war vollständig, der Friede schien nun für lange Zeit gesichert zu sein.

Da trat ein ganz unerwartetes Ereignis ein. Plötzlich wurde vor dem Betersthore eine kursächsische Hauptwache eingerichtet, und dreishundert Mann Soldaten wurden in die Gasthäuser vor dem Thore geslegt. Unter dem Schutz der Gewehre traf eine Untersuchungskommission aus Dresden ein, und die studentischen Nevolten nahmen von Neuem ihren Ansanz. Ins Kolleg wurde nicht mehr gegangen. Sogar Gellert, der "sonsten viel Liebe hatte", schlöß wegen Mangels an Zuhörern seine Borlesungen im "Noten Kolleg" und reiste zu einem guten Freunde auß Land. Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen. Um 26. September war die Untersuchung beendet, und nun regnete es Strafen: nicht weniger als dreiundvierzig Studenten wurden verurteilt, die damals noch im Turme des großen Fürstensollegiums in der Nitters

straße belegenen fieben Karzer zu beziehen. Das war das unrühmliche Ende bes großen Leipziger Mufenfrieges.

## Goethe als Leipziger Student.

Ein lebhaftes Interesse an dem Musenkriege hatte auch der Student Goethe, wenn er auch nicht perfonlich baran beteiligt war. Theater-Erinnerungen hat später der Herr Geheimrat von der Sobe feines Lebens herab in "Bahrheit und Dichtung" der Nachwelt überliefert, aber leider nur wenig über fein eigentliches Studentenleben be-Im Oftober 1765, eben fechgehn Jahre alt geworden, tam er nach Leibzig und wurde als Student der Rechte immatrifuliert. Seine Wohnung nahm er in der "Feuertugel" am Neumarkt. Mehr, als die Rachstudien, interessierten ihn die schönen Wissenschaften, Geschichte und Runft, und besonders das Theater übte magnetische Anziehungsfraft auf 3m Bertehr mit feingebildeten Frauen lernte er gejellichaft= lichen Schliff und vertauschte sogar feine provinzielle Garberobe mit neumodischen Rleibern. Gine innige Zuneigung faßte er zu Rathchen Schönkopf, der munteren, reizenden Gaftwirtstochter, die diefelbe mit berglicher Liebe erwiderte, aber in jugendlich übermütiger Laune qualte er sie mit grundlosen Gifersüchteleien so lange, bis sie fich von ihm Der poetische Niederschlag diefer Episode ift bas Schäferspiel: "Die Laune des Berliebten", bas Goethe noch in Leipzig geschrieben bat, die erfte uns erhaltene dramatische Arbeit des großen Dichters.

Nur zu bald fam der junge Brausekopf in weniger gute Gesellschaft, und oft genug verftieß er mit wilben, ausgelaffenen Streichen gegen bie Regeln der burgerlichen Sitte. Wenn er fpater in feinem "Rauft", in der Scene in Auerbachs Reller, das Treiben rober Studenten recht anschaulich geschildert hat, so hat er sicherlich dazu reichliche Borstudien gemacht in seiner Leipziger Studentenzeit. Die alte Dame im Härtelichen Hause (Breitkopf & Härtel) hat sicherlich gewußt, weshalb fie die für den jungen Mann schwärmenden Tochter des Saufes vor ihm warnte: "Ach, geht mir mit eurem Goethe! Der Goethe ist ein Luftifus!"

In seinem sechsten Semester betam ber junge Wolfgang eine "Rontrahage" mit einem "fraffen Fuchs", bei ber er schlecht abschnitt. Um Gingang zum Theater versperrte ihm der livländische Student Buftav Bergmann ben Weg, worauf Goethe, auf ihn weisend, zu feinem Begleiter jagte: "Bier ftintt's nach Füchsen." Bergmann reagierte mit einer Ohrfeige, und ein Duell war die Folge, in welchem Goethe am Oberarm verwundet murbe.

Waren somit für den Dichter die Leipziger Jahre eine Zeit des "Austobens", fo vernachläffigte er darüber doch nicht feine Studien, bei benen freilich das juriftische Rach fehr schlecht davonkam, und legte hier

den Grund zu feiner vielumsaffenden Bildung. Michaelis 1768 verließ er Leipzig, um die Universität Strafburg zu beziehen.

### Leffing als Leipziger Student.

In der "Feuerkugel", wo Goethe wohnte, hatte auch Leffing als Student eine Zeitlang gewohnt. Bon der Meißener Fürftenschule aus, wo er in flösterlicher Abgeschiedenheit eine gelehrte Borbildung genoffen hatte, machte er ben Sprung ins volle Leben hinein. dem Bunfche seines Baters follte er Theologie studieren, aber statt beffen betrieb er unter den Professoren Chrift und Ernesti Altertums= funde und Philologie. Nebenbei aber beschäftigte er fich mit allen möglichen Biffenschaften und Rünften. Um feine "bäurische Schüchtern= beit" abzulegen, lernte er tanzen, fechten, voltigieren und brachte es hierin zu einer bemerkenswerten Gertigkeit. Go fturzte er fich in ben Strudel des Lebens hinein; die armften Teufel waren ihm jum Umgange recht, wenn sie nur witige Köpje waren, und aller modischen Eleganz der guten Gesellschaft zog er den lockeren Dichter Mylius mit seinen absatlosen Schuhen vor. Mit leidenschaftlichem Eifer besuchte er das Theater, trat mit den Schaupielern in Berkehr, und hier in Leibzig entstanden auch seine ersten Gedichte und Komodien. Mit Erfolg ging "Der junge Gelehrte", das Erftlingsluftfpiel Leifings, über die Bretter. Auf seinen bamaligen Stubengenoffen Sischer, welcher später Rektor der Thomasschule wurde, scheint das Stück keinen besonderen Eindruck gemacht zu haben, denn, als er als gereifter Mann den jungen Friedrich Rochlit bei dessen Abgange von der Schule ent= ließ, hielt er, wie dieser in seiner Selbstbiographie mitteilt, an ibn folgende bezeichnende Ansprache: "Wie ich von Roburg hierher auf die Universität fam. ba gog ich mit einem gusammen, ber schon ein Rabr da war, guter Leute Kind — ein Predigerssohn aus der Lausit. wohnten in der Burgstraße drüben, in der alten Baderei. Bas hatte Gott dem Menschen für Gaben gegeben! Bas fonnte der für Griechisch und Latein! Zum Bergnügen fingen wir gleich damit an, den Thuchdidem zu lefen. Bas hätte aus dem werden können! Aber er hatte auch fo einen Sang. Er hatte vorher ichon viel deutsch gelesen, nun ge= wöhnte er sich auch deutsch zu schreiben und machte deutsche Berfe. Nun ging's immer weiter und war tein Haltens mehr. mein befter Freund, er war mein einziger auf der ganzen Universität, aber ich zog von ihm, ich konnt's nicht mit anseh'n. Er fing jogar an, Komödien zu schreiben. Und nun — nun wurde er nach und nach — ach, ich mag's nicht sagen! Frag' er nur die Leute, die's verstehen; der Kerl hieß - Leffing." Der Mann hatte recht: als Mensch und Dichter ift Lessing ein ganzer Rerl geworden.

Mis der Bater erfuhr, daß der Sohn, auftatt sich der "Gottes=

gelahrtheit" zu befleißigen, mit Schauspielern und Schauspielerinnen verkehrte und sogar selbst Komödien machte, schrieb er ihm einen sehr ernsten Brief, worin er ihn vor dem "niederträchtigen Umgang mit Komödianten und Freigeistern" warnte, und, als ihm zu Ohren tam, baf ber von der Mutter gesandte Weihnachtsstollen in luftiger Gesellschaft bei einem Schmause mit dem verhaften Komödiantenvolk verzehrt worden fei, ba hielt er seinen "ungeratenen" Sohn für Zeit und Ewigkeit für verloren und ließ ihn, um ihn vom Berberben zu retten, schleunigst nach Ramenz kommen, unter dem unwahren Borwande, die Mutter sei töblich erkrankt und münsche ihn noch zu sprechen. Halberfroren trat Lessing in die Stube der Eltern ein und überzeugte feinen Bater bald davon, daß fein Gemüt sittlich noch gang unverdorben war und daß seine Reigung zu Boejie und Theater ihn nicht gang bon feinen Studien abgezogen batte. Unter diesen Umständen war eine Berftändigung seicht möglich. Die Eltern verzichteten auf ihren Lieblingsgebanken, daß der Sohn Bfarrer werden follte, bezahlten feine Schulden und hatten ichon nach drei Monaten im näheren Umgange wieder fo viel Bertrauen zu ihm gefaßt, daß fie ihm erlaubten, Oftern 1748 nach Leipzig zurudzukehren, wo er noch bis Ende Juli blieb, um dann nach der Universität zu Wittenberg überzusiedeln.

### Körner als Leipziger Stubent.

Auch der Sänger von "Leier und Schwert", der fo früh den Helden= tod fürs Baterland fterben follte, war eine Zeitlang Leipziger Student Alle Berbindungen riffen fich um ihn, der schon als (1810-1811).Dichter der "Knofpen" bekannt war, und überall ward er mit Jubel empfangen. Er war der erste am Aneipabend und beim Kommers und der erfte auch auf dem Fechtboden. Mit einigen befreundeten Kommili= tonen gründete er ben Berein "Macaria", der nur litterarischen Zwecken dienen follte, aber bald burch das Eindringen ftorender Elemente ber Schauplat heftiger Rämpfe murbe. Es entstanden Spaltungen, es erfolgten Duelle, und Relegationen sowie Karzerstrafen folgten diesen auf dem Juße. Alls einen der ersten traf dies Los auch Theodor Körner. Den ihm bis zu beendigter Untersuchung auferlegten Stadtarrest brach er und floh nach Berlin. Er wurde dafür mit der Relegation (dauernder Entfernung von der Universität) bestraft, doch ist dieselbe später durch Unabenerlaß aufgehoben worden. Bezeichnend für feine damalige Stimmung ist der Stammbuchvers, den er einem Freunde gewidmet hat:

> Angeschmiert und relegiert — Hat mich ales nicht gerührt — Bin drauf nach Bertlin [paziert —; Habe Philosophie studiert —, Bred der Philosophie — Breid' ich ein stdees Vield.

llud auf einem anderen Stammbuchblatt fchreibt ber Ganger:

Konfilieren und relegieren, Was tann das weiter den Burichen rühren!

und die - von uns faksimilierten Berfe:

Dhne Frenheit, Lieb und Wein Mag ber Teufel Buriche fein!

Katsimile Theodor Körners vom Jahre 1811.

## Leipziger Karbenftudenten und Kinken.

Das Berbindungswesen in seinen mannigsachen Abstufungen ist in Leipzig besonders reich entfaltet. Unter ben Korps nehmen die Saxonen



Eine Studentenpatrouille zu Leipzig im August 1845. (3m Sintergrunde die Universität.)

(Sachjen), Lujaten (Lausiter) und Guestphalen (Westfalen) durch Alfer und Mitgliederzahl eine hervorragende Stellung ein. Die akademischen Sangervereine "Arion" und "St. Bauli" find durch ihre treffliche Schulung befannt. Große Bedeutung gewann feit einigen Sahren in Leipzig die sogenannte Finkenschaftsbewegung (Bereinigung der keiner Farbenverbindung angehörenden Studenten an derfelben Sochschule in völlig zwangloser Form zum Zwecke sportlicher und geistiger Uebungen und einer der Mitgliederzahl entsprechenden repräsentativen Vertretung innerhalb der Studentenschaft); vor allem haben die von den Leipziger "Finken" veranstalteten Theaterabende — die Aufführungen von Sebbels "Judith" und Schillers "Räubern", an benen hervorragende auswärtige

277

Schauspieler, wie Abalbert Mattowsty und Max Grube, und die Studenten meist nur in Nebenrollen und als Statisten teilnahmen — burch das abgetönte Zusammenspiel und die temperamentvolle Darstellung allgemeines Aufsehen erregt.

### Aus bem Leipziger Rarger-Album.

Der Karzer ist, wenn man dem Herausgeber dieses seider vergriffenen Albums glauben dars, eine Besserungsanstalt für "verkommene Studenten", die so ties gesunken sind, daß sie nachts an Laternen emportlettern; die sich anmaßen, durch ihr Studium so erleuchtet zu sein, daß sie das Gaslicht ausdrehen; die so von ihrer Nichtswürdigkeit sich gebrückt sühlen, daß sie vor Schmerz des Nachts laut ausschreien; die von Neid darüber erfüllt sind, daß die Schuhseute und "Droschkenkutscher bereits Gelb verdienen, sie aber nicht! Solche Subsekte müssen gezüchtigt werden. Sie werden deshalb auf den Karzer "geschleist", in die Zelle "geworsen" und müssen dort für ihre Wissethaten schmachten.

Diese jugenblichen Verbrecher werden nun in zwei Klassen eingeteilt: 1. in Verstocke, 2. in Reumütige. Mit den Verstocken ist nichts anzusangen! Sie sißen sinster auf einer Pritsche. Die Reumütigen aber beichten ihre Sünden und zeichnen sie sogar auf, als Beweis der beginnenden Besserung. Allerdings ihre "Berbrechersprache" können sie sich nicht sosort abgewöhnen. Worte, wie: "Phillster" (Spießbürger), "Anden" (Handwertsbursche), "Bolhp" (Nachtwächter oder Schumann wegen seiner "Fangarme"), "Berrichter", "uzen" (soppen) uswische man in Masse. Anderereits begegnet man in diesem "Verbrecheralbum" auch tiesempsundenen, poessereichen Liedern, aus denen Wehmut, Reue, Zerknirschung in hinreisender Sprache uns kund wird und eine Voesse tiesten Weltschmerzes hervortönt.

Wie herzbrechend kingt der Stoffeuszer eines jungen Mathematikers, der durch Brüllen auf der Straße die Schläfer aus der nächtlichen Ruhe geschreckt hat:

Weil ich die Acflerion des Schalls studiert Um Mitternacht, Bard ich vom Biergericht inkarzeriert Ganz sacht. — So achtet man die Wissenschaft. — Grauensaft! —

Aehnliche Tone schlägt ein Student der Rechte an:

Das ift im Leben häßlich eingerichtet, Daß an den Ecen siets ein Schupmann sieht, Und wenn man nachts laut singend einmal dichtet, Mit einem er gleich auf die Wache geht, Er zeigt dann an in seines Sinns Bethörung Den freuzisdeln, lust gen Studie. Er wird bestraft dann wegen Rucheftörung; Trum merte dir: "Des Rachts sei niemals froh!" Das ift im Leben lieblich eingerichtet, Daß für den Studio es den Karzer giebt; War auch fein Sinn und Herz noch jo vernichtet, Die Zeit verflicht ihm dort ganz ungetrübt. Dort kann er nicmals seine Schuld bereuen, Man tränkt und füttert ihn für seinen Schnerz; Wie er den Schumann soppen kann von neuem, Sinnt er hier oben dann in seinem Derz.

Ungeahnte Borzüge, im Bergleich) zu dem Leben auf einer "Studentenbude", entdeckt ein junger Mediziner an dem "fidelen Gestänanis":

Im wunderschönen Monat Mai, Wo alle Knofpen fprangen, Bin einer gefnidten Lilie'gleich Zum Karzer ich gegangen.

Wiegt' sonst auf meiner Bude ich mich Des Worgens im schöniten Schunmer, So macht der Klingel Ton sicherlich Wir oft den größten Kummer.

Es fommen tänzelnd dann Mann an Mann; Querft die Herren Schneiber, Und fragen, wann ich bezahlen kann Die auf Bump gelleferten Kleiber.

Wie kann Bezahlung, o welch' ein Hohn! — Berlangen solch' trauriger Anabe Für Kleiber, die zerriffen längst schon Ober die versett ich habe.

Doch warum die andern noch nennen hier, Aus Erfahrung kennt ihr fie alle. Zuweilen kommt auch der Gerichtsvollzieh'r Mit 'nem Zahlungsbefehl aus Halle.

Allein in diesem Gemach wir sind Befreit von solchen Qualen Und können wie ein froh spielend Kind Die Wände schön bemasen.

Den galanten Leipziger Studenten verrät folgender schwärmerische Erguß eines alteren Semesters:

Was dem Studio vor allem Ju Ewigfeit sier wird gefallen, Das ift der Krau'n und Mägdlein Schar Mit blauem Aug' und blondem Haar. De fudde, nimm dein Hezz in Acht! Im blauen Aug' und blondem Haar. De fudde, nimm dein Hauf ju Auftig an Und sicht dich mächtig an Und sicht dich mächtig an Und sicht dich ganz wie über Werauscht dich ganz wie über Wein; Und um dich Armen ist's gethan; Du kannst und kannst nicht widerlieben Und weißt kaum eicht, wie es geschehen. Drum meide wohl die Jauderglut, Die in des Mägdleins Auge ruht; Sendiere nicht ihr tiefes Leben, Geheinmisvoll sinusges Weben; Bald ist ein glüsendes Her verloren, Ein trautes Lieb ist den bet erforen!

Doch ist's zu spät, bist schon geschlagen In Fesseln du und suße Banden,

Die dich so ichmeidelnd hold unwanden, Dann lag jum schönen Aroft dir sagen, Du Aermiter, brauchst nicht zu verzagen: "Die dire, die Band, Die Sind, die hand, die Band, Die Sind, die doch gerte entwand, Wird dich onich seiten, neuem Leben Und neuem Glid die wiedergeben! Ju ihrem Arm, an ihrer Bruft, Studentenhers, o welche Luft!"

Drum schenkt noch 'mal die Gläser voll, Ein donnernd, brausend Livar soll Den Leip, der mitleidsvollen Schönen Vielkundertrausendschaft ertönen! Solange sich die Erde dreht, Solange noch das Weltall sieht, Solang' die Pleise niederrinnt, Grüß Gott dich, holdes Leipa'ger Kind! Dut traute, echte, deutliche Mald, Wachf', bilib', gedeib' in Ewigkeit, Und nöchten bis zu fernsten Tagen Treut Ausgehregen site dich schäegen!

Zum Schluß möge ein Gedicht hier Plat finden, das ein köftliches Zeugnis ablegt von der Urwüchsigkeit und Derbheit des deutschen Studentenhumors.

#### Lob des Rargers.

Wie herrlich hat das Biergericht Den Karzer eingerichtet, Ich weiß mir eiwas Schön'res nicht, Trum fei's auch jeht bedichtet: Die Wände leuchten unschuldsweiß, Damit darauf kann schwieren Der jüngste Huchs, der Weeresgreis, Man spart das Tapezieren. Berlodend lacht im motten Gran Des Karzers nied're Decke, Darum benutt ber Studio schlan Sie zu demselben Zwecke.

Ein Tijch, ein Stuhl, ein Bette; fann Der Mangel uns erbofen? D nein, — weil an dem Möbel man, Das fehlt, fich nicht fann ftoßen. Bergebens juchet eine Uhr Dein Blid rings in der Runde. Es tröstet uns das Sprichwort nur: "Dem Glüdlichen schlägt keine Stunde!"

Und, weil ein Anfall leicht gescheh'n, Der eble Bistus zittert; Er hat aus Borsicht drum, wie schön! Die Fenster seit vergittert.



Rektoratssiegel der Leipziger Universität.



## Deutsche Dichtergrüße.



## Centes Blühen.

Prinz Emil zu Schönaich: Carolath.

Der Liebe holdes Wunder; Wir gehen durch die Mondnacht hin, Die Nachtigall flagt im Holunder.

Es bettet sich schwer und süß dein Haupt Auf meine Brust mit Beben, Mein Herz, das längst ich tot geglaubt, Erwacht noch einmal zum Leben.

Es schauert und ringt im Mondenlicht, Weil mit gewaltigem Triebe Durch seine Tiefen kosend bricht Der Lenzsturm deiner Liebe.

O gönne mir einen letten Craum, Du Kind mit glühenden Wangen: Bleib treu mir, bis vom Holunderbaum Die Blätter wirbelnd gegangen;

Ich möchte mildern den Abschiedsschmerz Durch etwas seltsam Neues — Ich möchte sterbend pressen ans Herz Ein Frauenherz — ein treues.

Des Glückes Cage gehn im flug, Bald ist es Sommermitte. Es ist ja nur ein holder Betrug, Um den ich schen dich bitte.

Denn wenn die Blätter gefallen sind, Buntwirbelnd an den Wegen, Dann gehe auch ich, ein Blatt im Wind, Dem ewigen Lenz entgegen.

Dann gehe auch ich, um weit von hier Wohl unter rauschenden Bäumen In alle Ewigkeit von dir Und deiner Lieb' zu träumen.



## Gin Birkuskind.

Novelle von Riccardo Barretti.

(Machbrud perboten.)

Renn', o fenne beine Cphare! Laß fie nimmer ohne Not. Bift du Seefisch, bleib' im Meere, Guges Baffer ift bein Tod.



age-, wochenlang hatte es geregnet. Jeder neue Morgen brachte dieselbe trübe, graue, einförmige Dämmerung. Unaufhörlich klatschten schwere Tropfen an Tenster und Mauern. Lange schon hatten fie die letten gelbroten

Blätter über die Wege des Parkes von Buchenhof geftreut, und herbitlich fahl, troftlos öde war die Aussicht in das weite Flachland, über bessen abwechselungslose Einförmigkeit der sommerlich belaubte Park einigermaßen hinwegzutäuschen vermocht hatte. Nichts regte sich weit und breit, jeder Laut, jedes Zeichen, das an lebende Geschöpfe erinnerte, ging unter in dem ewig gleich=

mäßigen Rauschen der fallenden Troufen.

Un das weite Bogenfenfter des Turmzimmers auf Buchenhof gelehnt, stand ein junges Weib. Der zierliche, fast überschlanke Körper war in ein loses, hellfarbiges Morgenkleid gehüllt, dessen offene Mermel von den weißen, blaugeaderten Armen zurückfielen. Leicht fiel das reiche, rötlichblonde Kraushaar bis zur Taille hinab, in eigensinnigen Löckhen die niedere Stirn halb verdeckend. Mus dem blaffen, schmalen Gesicht blickten große, blaue, von dunklen Wimpern beschattete Augen trostlos in die bleigraue

Regenluft. Die kleinen Hände hielten das Fensterkreuz fest umklammert, und plößlich rüttelten sie an dem sessen Seichenholz mit der hoffnungsvollen Berzweiflung des Gesangenen, der sich vergebens bemüht, das seste Gitter seiner Zelle zu sprengen.

"Luft, Luft, ich ersticke!" murmelte sie und riß gewaltsam den schweren Flügel auf. Die feuchte Regenluft drang in das behaglich erwärmte Gemach, berührte kühlend die heiße Stirn der jungen Frau und legte sich schwer und erkältend in die Falten des leichten, wollenen Gewandes. Lange stand sie regungslos, begierig sogen die brennenden Lippen die seuchten Dünste ein, dis sie sich endlich zusammenschauernd abwandte. Ein Huftenansall überkam sie; kurz und schwer atmend lag sie auf der breiten Chaiselongue, beide Hände auf die von dem trockenen Husten schwerzende Brust gepreßt.

Da öffnete sich geräuschvoll die Thür und ein stattlicher Mann, jeder Zoll der gewesene Reiteroffizier, der ritterliche Gutsebesitzer, trat ein. Sein Blick glitt von dem schmerzhaft verzogenen Antlitz seiner jungen Gattin, die noch immer mit dem Hustensansalle kämpste, zu dem geöffneten Fenster, und ein mehr ärgerelicher als bezorgter Ausdruck flog über das aristokratische Gesicht.

"Alber, Anna, wie oft joll ich dich noch bitten, vorsichtig zu sein! Du weißt doch so gut wie ich, daß du dich vor Ertältungen zu hüten hast, und nun liegst du hier bei dem Wetter, daß selbst mir den Atem benimmt, bei offenem Fenster. Wie kannst du auf solche Weise se gesund werden!"

Er hatte das Fenster geschlossen und näherte sich jetzt der Chaiselongue, neben der er sich auf einen Sessel niederließ. Sein Gesicht war freundlicher geworden, und mit einem Ansluge von Zärtlichkeit nahm er die schmale, durchsichtige Hand des jungen

Weibes in die feine.

"Bas, arme Maus, du langweilst dich wohl bei dem ewigen Regen? Ja, wahrhaftig, es ist auch, um die Geduld zu verlieren! Beist du was? Wenn es schon nicht besser werden will hier, dann machen wir uns einsach auf und davon. Was jagst du zu einem kleinen Ausstuge nach —"

"Zu Alice?" unterbrach sie ihn, hastig fragend.

Er runzelte die Stirn. "Nein, Alice muß warten, fie muß jich erft an den Aufenthalt bei Mama gewöhnen; ein Besuch

jest schon wurde das nur unnötig erschweren."

Anna sank schweigend in die Polster zurück. Die Röte, die einen Augenblick das Gesichtchen so kinderhaft jung gemacht hatte, wich wieder der gelblichen Blässe, die ihm eigen war.

"Nein, nach Berlin wollen wir," fuhr Albert von Buchen fort, "ich habe so wie so dort zu thun, und eben telegraphieren Breda und Werder, daß sie mich übermorgen abend zu einem improvisierten Diner mit alten Kameraden erwarten. Du kannst dann die Gelegenheit benutzen, einmal gründlich deinen Huften kurieren zu lassen; vielleicht hast du vor dem Besehl einer Berliner Autorität mehr Respekt, als vor den Verordnungen unseres guten Sanitätsrates hier. Na, thu' mir nun den Gesallen und sieh' nicht so jämmerlich auß! Diese ewige Trauermiene ist ja zum Verzweiseln für uns andere; was fehlt dir denn eigentlich, du unzufriedene kleine Mauß?"

"Was mir fehlt?" fragte sie leise zurück. Eine Antwort schien ihr auf der Lippe zu schweben, sie unterdrückte sie indes

und saate nur: "Alice."

Er erhob sich und wandte sich ärgerlich, mit einem eigen= tümlichen, halb verlegenen Ausdruck ab. "Mein liebes Kind," fagte er mit einer Stimme, die vielleicht nur fo heftig flang, weil sie nicht verlegen klingen sollte, "du weißt, daß wir es nach reiflicher Ueberlegung für richtig gehalten haben, Alice vorläufig meiner Mutter anzuvertrauen. Du weißt ebenso und am allerbesten, daß du selbst die Veranlassung dazu gegeben haft durch dein — bein Berühren von Dingen, die dem Rinde in ieinem jekigen Alter durchaus fremd bleiben muffen. Ich habe bich oft genug gebeten, gewarnt, zulet blieb eben nichts anderes Du mußt dich einstweilen fügen, jum Sommer bringt Mama dir ja Alice auf einige Zeit hierher. Sei doch vernünftig, Anna, erschwere dir das Leben nicht unnützerweise. Mach' dich nun fertig, gleich nach Tisch fahren wir, damit wir den Abendeilzug noch in R. erreichen." Mit einem leichten Auß auf die geschlossenen Augen verließ er sie.

Unna blieb lange still liegen. Sie dachte nicht daran, Borsbereitungen für die Reise zu treffen; das besorgte die Jungser viel besser als sie. Ihre Gedanken slogen zurück in die Bersgangenheit.

Welches Aufsehen hatte es vor acht Jahren in der rheinischen Garnisonstadt B. erregt, als der schneidige junge Husarenossizier seine glänzende Lausbahn aufgab, um die junge Kunstreiterin Miß Anita Cortes zu heiraten. Wie stolz, wie gläcklich war sie gewesen, als sie neben dem geliebten, bewunderten Gatten, der ihr in der strahlenden Unisorm, die er an jenem Tage zum letzten Wale trug, wie der junge Kriegsgott selbst erschien, als sie an seinem Arme durch die gassende, staunende Wenge schritt,

die die Kirche an ihrem Hochzeitstage füllte! Als er sie dann nach einem kurzen Frühstück in den Wagen hob, der sie zum Bahnhof führen sollte, wie leicht, wie lachend hatte sie Abschied genommen von den zurückbleibenden Kameraden, kaum daß sie den Bater und die Geschwister flüchtig geküßt hatte. Hell und licht, voll glänzender Verheißungen lag die Zukunft vor dem glücklichen Zirkuskinde.

Ein Zirkuskind mar fie im vollen Sinne des Wortes. In dem großen grünen, von vier guten Pferden gezogenen Wagen war sie geboren, hatte sie ihre ersten Kinderjahre verlebt, bis sväter die selbst die kleinsten Städtchen berührende Gijenbahn den eigen= tümlichen Wohnwagen überflüssig gemacht hatte. Ihre Eltern gehörten beide altrenommierten Artistenfamilien an; die Mutter war vor Jahren bei der Arbeit verunglückt, der Bater war als Dreffeur und Schulreiter berühmt gewesen, jest bereifte er als Mitdirektor einer guten Truppe Suddeutschland. Alle ihre Be= schwister arbeiteten als Airtuskünstler, teils bei des Vaters Truppe. teils bei den besten und bekanntesten Gesellschaften. Anita, die zweitjünaste von Direktor Cortes' sieben Kindern, war, wie die übrigen, von frühester Jugend an für den Zirkus erzogen worden, und ihre Geschicklichkeit, die Geschmeidigkeit der garten jungen Blieder, der kecke Mut, der auch vor den schwierigsten und ge= wagtesten Tricks nicht einen Augenblick zurückbebte, machte fie zum Liebling des Baters, der auf fie die größten Hoffnungen setzte. Wie alle besseren Artistenfamilien angehörigen Kinder ward fie, sobald die Truppe sich länger in einer Stadt aufhielt, zur Schule geschickt, und von ihrem gehnten bis fünfzehnten Sahre war sie in einer französischen Erziehungsanstalt untergebracht Das war die traurigste Zeit ihres jungen Lebens gewesen. Sie fühlte fich einem gefangenen Bogelchen gleich und fand das streng von der Außenwelt abgeschlossene Leben in der Unstalt unerträglich.

Als sie dann endlich befreit war, wie jubelte sie auf, wie lernte, übte, arbeitete sie mit brennendem Eiser, um so bald als möglich wieder auftreten zu können! Und wie beglückte, berauschte sie dann der Beisall der Menge, der ebense sehr ihrer Kühnsheit und Geschicklichkeit wie ihrem süßen Kindergesicht mit den strahlenden Augen, dem glücklich lachenden, schemischen Munde galt. Sie war ein entzückendes Wesen geworden, die kleine Anita, ein kleines Essenkind, ein lustiger, schemischer Puck, und es war begreislich, daß jedes Auge mit Wohlgefallen auf ihr ruhte, wenn sie in ihrem leichten golds und silberschimmernden

Kleibchen auf dem prächtig geschirrten Rosse durch die Manege flog. Sie lebte nur ihrer Kunft, ihrer Arbeit; sie sah und kannte nur ihre Kameraden, die sie alle verzogen, und das Leben in ihren Kreisen, und sie konnte sich nichts anderes, nichts Schöneres deuken, als das ewige Wandern von Stadt zu Stadt, immer neue Wenschen bezaubernd, neue Triumphe seiernd, Neues sehend und hörend. Das ewig Wechselnde war ihr das einzig Beständige.

Da traf sie in B. den jungen Husarenoffizier Albert von Buchen, der, ein eifriger Sportfreund, vom eriten Tage an zu den ständigen Besuchern der Borstellungen wie der Proben gehört hatte. Er war entzückt von der "kleinen Annie" und machte ihr, wie andere seiner Kameraden, eifrig den Hof. Und Unita, die bisher solche Huldigungen mit derselben naiven Frende entgegengenommen hatte wie abends in der Manege den lauten Beifall des Bublikums, kounte bald das Bild des jungen, flotten Offiziers nicht mehr aus den Gedanken bringen. feiner früh und spät, und es war Albert ein Leichtes, zu be= merten, daß er in diefem Kampfe seine Kameraden alle besiegt Wie tief er selbst sich aber in seine Leidenschaft für das schöne Gautlerkind verstrickt hatte, ward ihm erst klar, als der Abschied kam und Anita mit des Baters Truppe weiterziehen Bergebens stellte er sich die Unmöglichkeit vor, sie zu halten, sie, des Baters Stolz und die beste Zugtraft der Truppe, vergebens tampfte er mit sich selbst; er konnte ohne sie nicht teben, er mußte fie befigen, fie gang, für alle Zeit fein Eigen nennen können, und gab es kein anderes Mittel — nun, fo heiratete er, Freiherr Albert von Buchen, Anita Cortes, die Runftreiterin.

Und es gab tein anderes Mittel.

Von den heftigen Kämpfen, die er, um seinen Willen durchs zuseten, mit seiner Familie gehabt hatte, ersuhr Anita wenig. Ihr kam es kaum in den Sinn, daß derartige Bedenken für ihn bestehen könnten. Mit ihren achtzehn Jahren kannte sie noch so wenig von dem Leben außerhalb der Kreise, in denen sie aufgewachsen war, und in denen sie, wie ihre ganze Familie, eine hervorragende Stellung eingenommen hatte. Daß Albert seiner Heirat wegen den Dienst verlassen mußte, war unangenehm; ihr gefiel die heitere, rheinische Stadt so gut, aber schließlich konnte man ja überall glücklich sein, warum nicht auch oben auf dem mecklendurzischen Gute Buchenhof, dessen bisheriger Pächter nun dem jungen Besiger die Verwaltung überlassen mußte.

Und anfänglich schienen alle ihre Hoffnungen sich erfüllen zu sollen. Albert vergötterte sein junges Weib, das ungewohnte Leben einer Schloßfrau, wenngleich das "Schloß" eigentlich nur ein altmodisches, sehr geräumiges, aber ziemlich schmuckloses Landhaus war, amüsierte sie, und sie, die selten anders als in der Manege geritten hatte, war entzückt über die langen Aussslüge, die sie aus ihrem prächtigen Pserde in das weite, slache Land machen durste.

Lange aber dauerte es nicht, bis die Zugvogelnatur in ihr Sie begann fich hinaus in die Welt zu fehnen, die Erinnerung an die alten Kameraden, an die lustigen Reisen, an die abendlichen Triumphe erwachte, und ihr Lachen verstummte. ihr Besichtchen verlor seine frische Farbe, und sie schlich still und verzagt durch die langen Korridore und stand stundenlang in hilfloser Sehnsucht auf dem Altan, der ihr Turmzimmer umgab. die Wandervogel beneidend, die bor dem grauen, falten Winter nach dem sonnigen Guden fliehen konnten. Ihr Batte, den die ungewohnte Arbeit, die die Gutsverwaltung mit sich brachte, den größten Teil des Tages von ihr fern hielt, bemerkte den allmählichen Umschlag ihrer Stimmung kaum, und als fie ihm eines Tages schuchtern von ihrer Sehnsucht nach dem alten Leben sprach und von dem Wunsche, den Vater auf einige Reit zu besuchen oder zu sich zu bitten, ward er so heftig und verbot ihr so energisch, je daran zu denken, daß sie verschüchtert schwieg. Ihre einzige Freude war ihr Pferd. Täglich ritt fie, wenn Allbert keine Beit fand, sie zu begleiten, von einem Reitknechte gefolgt, stundenlang. Es machte ihr Bergnügen, wenn sie durch das zum Gute gehörige Dorf ritt, der fich schnell um fie versammelnden Dorfjugend auf der Dorfwiese allerlei Kunststücken zu zeigen. Die erstaunten, interessierten Gesichter der Kinder, wie der zeitweise sich einfindenden Erwachsenen amufierten sie — es war doch immer ein Publikum, und die Freude, fich immer noch als sichere Herrin über ihr Tier zu fühlen, ließ sie alles andere vergessen.

Während sie, ganz in ihre "Arbeit" vertieft, eines Morgens das Pferd vor dem dankbaren Kreise ihrer ländlichen Bewuns derer die verschiedensten Gangarten aussühren ließ, tauchte in einiger Entsernung von ihr ihr Gatte, ebenfalls zu Pferde, auf. Mit einem Blicke ersaßte er die Situation, sogar das eigentümsliche Lächeln des Neitknechtes entging ihm nicht. Duntle Köte überzog sein Antlie, und mit herrischer Gebärde besahl er ihr, ihm zu folgen. Er sprach nicht viel, verbot ihr nur kurz. mit

finsterer Miene, je wieder dergleichen "Borstellungen zu geben". Sinige Tage später aber sand der alte Sanitätsrat das Reiten ihrer zarten Konstitution durchaus schädlich, und "Dear Boy", ihr Liebling, der treue Freund ihrer glücklichen Künstlertage, ward verkaust.

Dann kam die Geburt der kleinen Alice, die ihr eine Zeit lang über alle Sehnsucht, über alle Täuschungen hinweghalf. Das Kind ward ihr alles, ihr Leben, ihr ganzes Glück. Lange, ehe die Kleine das geringste Berständnis dafür hatte, plauderte Anita mit ihr von allem, was ihren beweglichen Sinn erfüllte. Alle Sehnsucht, allen Jammer, all die qualvolle Ginsamkeit sprach sie sich von der Seele vor dem kleinen Wesen, das, die dicken Fäustchen sest geballt, in der Wiege lag und sie mit großen Kinderaugen verwundert betrachtete. Und jedesmal erhob sie

sich erleichtert und getröstet.

Bei Alicens Taufe sah Anita zum erstenmal ihre Schwieger= Frau von Buchen hatte sich bis dahin der Gattin ihres Sohnes, dem fie die Migheirat nicht verzeihen konnte, fern ge= halten. Sie war eine feine und liebenswürdige Frau, weder dummstolz, noch hart und kalt, aber Aristokratin vom Scheitel bis zur Sohle, mit einem ftarken Gefühl der Ueberlegenheit des Standes, dem sie angehörte, erzogen und alt geworden. die Heirat unwiderruflich vollzogen war, hatte fie die Bartie ergriffen, Anita allen Angriffen anderer gegenüber zu verteidigen; was dem Hause Buchen einmal angehörte, daran durfte ein Fremder weniastens nichts auszuseken wagen. Aber erst die Geburt ihres Enkelkindes ließ fie ihre Abneigung gegen die "Gauklerin" so weit überwinden, daß sie sich zu der Reise nach Buchenhof entschloß. Der Anblick des süßen, zarten Geschöpfes, das so bleich, so matt und so ängstlich zu ihr auffah aus den weißen Kiffen des alten Himmelbettes, stimmte sie weicher. Sie gewann ihre junge Schwiegertochter, ber das Mutterglud nach und nach fast die frühere Frische und Heiterkeit wiedergegeben zu haben schien, lieb, und fie angerte ihr Wohlwollen dem Sohne gegenüber, der ihr in dankbarem Aufwallen ehrerbietig die Hand füßte.

"Du mußt versuchen, lieber Sohn," sagte sie ihm einige Tage nach ihrer Ankunst, "Anna" — dahin hatte sie Anita, das sie zu sehr an den Zirkus erinnerte, abgeändert — "ihre traurige Herkunst vergessen zu machen. Ich billige vollkommen, daß du das Pserd verkauft haft, und rate dir besonders, sie von allen Schaustellungen, die sie an das alte Leben erinnern

tönnen, fern zu halten. Die Verbindung mit ihrer Familie wird auch nach und nach abzubrechen sein. Wie du mir sagit, schreiben die Leute nur selten. Das ist nur zu loben, sie werden eben selbst einsehen, daß Anna ihrer Sphäre entrückt ist. Wenn sie nichts mehr an die Vergangenheit erinnert, wird ihr Interesse dassür schnell verschwinden. Dagegen würde ich sie, sobald ihr Zustand es gestattet, in die Kreise eurer Nachbarn einsühren. Es war nicht richtig, daß du das nicht gleich nach eurer Hochseit gethan hast, wenn ich auch deine Vedenken verstehe. Es war ein taktischer Fehler, den ich mich bemührn werde, wieder zut zu machen. — Ich möchte doch sehen, sigte sie mit einem stolzen Lächeln hinzu, "wer meiner Schwiegertochter, die ich selbst in die Gesellschaft einzühre, die schwiegertochter, die ich selbst wird!"—

Und Anna, wie sie von jest ab hieß, ward in die "Gesell= ichaft" eingeführt. Wie sie sich unglücklich und verloren vorkam amischen diesen breiten, behäbigen, selbstzufriedenen Mecklenburgerinnen, die die fremdartige Erscheinung trop Frau von Buchens Brotektorat mit zweifelnden, miktrauischen Blicken musterten! Wie verständnislos stand sie den Interessen dieser Frauen, die fich um Wirtschaft, Kinder, Dienstboten und mehr oder weniger boshaften Klatich drehten, gegenüber. Sie fühlte fich gedrückt, unwiffend, troftlos unglücklich bei diesen Zusammen= fünften, die auch ihrem Manne, der aus anderem Holze ge= schnitt schien, als die massiven Gutsherren und Bächter, veinlich waren. Nach Frau von Buchens Abreise trat eine Stockung im Berkehr mit den naheliegenden Gütern ein, und mährend Albert sich mit Gifer der Berwaltung des seinen widmete, blieb Unita mehr und mehr sich felbst und ihren Grübeleien über= laffen.

Und mit jedem Tage wuchs die herzbeengende Sehnsucht nach Freiheit, nach dem zwang= und heimatlosen, lustigen Basgantenleben. Sie war ein Gautlerfind, ihre ganze Seele zog sie zu dem losen, leichten, freien Völtchen, das heute hier, morgen dort sein bewegliches Heim ausschlägt. Sie dachte wachend und träumend an die kurze, glückliche Zeit ihrer Triumphe, und halb unbewußt formte ihre Sehnsucht sich in Worte, denen die kleine Allice, ihre einzige Zuhörerin, geduldig, wenn auch ziemlich vers

ständnislos, lauschte.

Fünf Jahre waren seit Allicens Geburt vergangen, und immer tieser grub sich der Stachel ungestillter Sehnsucht in Anitas einsame Seele. Sie hatte sich längst von allem Umgang mit den Nachbarn zurückgezogen. Den größten Teil des Tages brachte sie allein mit Alice im Park oder in dem traulich aus= gestatteten Turmgemache zu. Ein Jahr nach der Geburt der Kleinen hatte sie angefangen, zu kränkeln; der alte Hausarzt konnte kein bestimmtes Leiden entdecken. Daß es Heimweh, grenzenloses, verzehrendes Verlangen nach Freiheit, nach dem alten Bagantenleben war, was die Wangen der jungen Frau bleichte, ihre Augen so müde und traumverloren vor sich hin= starren ließ, das wäre dem alten Herrn, der wie alle andern geneigt war, die "Gauklerin" des auten Coups wegen, den sie mit ihrer Heirat gemacht hatte, für beneidenswert zu halten, nie eingefallen. Albert hatte Anita, dem Rate seiner Mutter folgend, sorgfältig von allem, was sie an die Bergangenheit er= innern konnte, fern gehalten. Niemals hatte sie während ihrer häufigen Reisen nach Berlin oder in die nahe Kreisstadt Lirtus= vorstellungen oder ähnlichen Schauftellungen beiwohnen durfen. Ihre anfänglichen Bitten hatte er gutig, aber bestimmt abgewiesen; nun bat fie schon lange nicht mehr darum. Das Ber= hältnis der beiden Gatten zu einander war bis vor kurzem das allerbeste gewesen. Unita liebte ihren Gatten, und es fiel ihr niemals ein, ihn für den Frrtum, den fie mit ihrer Beirat begangen hatte, bugen zu lassen. Gben die Liebe zu ihm und ihrem Kinde war die unzerreißbare Fessel, die sie auf Buchen= hof hielt. Auch Alberts Gefühle waren dieselben, wenngleich die leidenschaftliche Bergötterung der ersten Jahre längst einer ruhigen, etwas gewohnheitsmäßigen Zärtlichkeit gewichen war. Wohl kostete ihn der Gedanke an die so früh geopferte, glän= zende Laufbahn ab und zu einen leisen Seufzer; da er indes früher oder später doch die Verwaltung von Buchenhof hatte übernehmen sollen, dachte er nicht daran, diesen Schritt zu be-In seinem angitlichen Bemühen, Anitas Berkunft bei ihr selbst und anderen vergessen zu machen, trug er zuerst den Unschauungen seiner Standesgenoffen, zwischen benen er nun einmal lebte, und von denen er fich felbst trop seiner Beirat durchdrungen fühlte, Rechnung, dann aber glaubte er wirklich, daß dieses vollkommene Unterdrücken der Vergangenheit Anita endlich zum Bergessen bringen werde.

In der letten Zeit indes war das Berhältnis ein anderes geworden. Anitas Erzählungen aus der glänzenden, schimmerns den, lustigen Zirkuswelt — all die trüben, sorgenvollen Stunden, die den Baganten wie allen anderen Sterblichen reichlich zusgemessen sind, waren ihrer Erinnerung entschwunden — ihre

Beschreibungen der prächtigen Pjerde, der samt= und seideknisternden Reiter und Reiterinnen, des abenteuerlichen Wander= lebens, die sie dem Kinde immer und immer wiederholte, erfüllten die lebhafte Phantasie der kleinen Alice ganz und gar, und eines Tages erklärte sie in Gegenwart des Baters und der gerade auf Buchenhof weilenden Großmutter energisch, Kunst= reiterin werden zu wollen wie Mammi!

Wie von einem Schlage getroffen suhr Frau von Buchen auf, und zum erstenmale kam es zu einer Szene zwischen ihr und Anita, der sie auf das strengste verbot, dem Kinde je wieder von diesen Sachen zu reden. Anita schwieg; sie fühlte, daß man unmögliches von ihr verlange; sie mußte jemand haben, dem sie von dem, was ihr ganzes Sein und Denken erfüllte, sprechen konnte, und Alice war die einzige. Tropdem versuchte sie, nach Krästen sich zu beherrschen; sah sie doch selbst die Gesahr ein, die sie herausbeschwor, indem sie in ihrem Kinde denselben Zwiespalt hervorrief, an dem sie selbst zu Grunde gehen würde.

Alber wenn Alice zärklich schmeichelnd bat: "Mammi, Mütterchen, erzähle!" dann vermochte sie nicht zu widerstehn, und selbst wenn sie mit irgend einem Märchen begann, nach kurzer Zeit war sie doch stets bei den alten, lieben Erinnerungen, angelangt, und mit heißen Köpsen, ganz in ihr Thema vertieft, kauerten Mutter und Tochter eng aneinandergeschmiegt vor dem flackernden Kaminseuer oder auf der weichen Chaiseslongue. So traf sie Albert eines Tages, und auf seine barsche Frage erzählte ihm Alice treuherzig den Gegenstand ihres

eifrigen Gespräches.

Da hatte er das Kind mit sich genommen und es zu seiner Mutter gebracht. In der jungen Seele, in der lebhaften Phantasie seiner Tochter wünsche er nicht Eindrücke wachgerusen zu sehen, die ihr im späteren Leben von unberechenbarem Schaden sein könnten. Icht endsich hatte Anita ihre stille Ergebung sahren lassen. Sie kämpste um ihr Kind, ihr einziges, ihr gauzes Glück. Bergebens. Und als sie ihn so sest, so unbeugsam, so ganz von seinem Rechte durchdrungen vor sich stehen sah, do brach er hervor, der jahrelang verhaltene Schmerz, die Sehnssucht nach dem alten Glück, der bittere Jammer unverstandenen, ungeteilten Kummers. Jum erstenmal empfand sie ganz klar die selbstische Ungerechtigkeit, mit der er von ihr, der Einzelnen, der Schwachen, das Aufgeben ihres innersten Seins als etwas Selbstverständliches verlangte, ohne daß er selbst auch nur handbreit von seinen Vornreisen abwich.

"Warum, warum benn nahmst du mich mit dir! Du wußtest ja, wer und wie ich war! Kann ich mich zu einer andern machen, als ich nun einmal bin? Ich habe geschwiegen und geduldet all die Jahre; jetzt ist's genug, mehr ertrage ich nicht — ich will nicht mehr leiden! Gieb mir mein Kind zurück; sie sollen es nicht lehren, seine Mutter zu vergessen oder gering zu achten!"

Er empfand das Berechtigte ihrer Vorwürfe und fühlte sich um eine Autwort verlegen, seine Anschauung indes blieb unverändert wie sein Entschluß. Nach jenem Auftritt hatte Anita eine Zeitlang das Bett hüten müffen, und als sie dann bleich und abgespannt, oft von schwerzendem Husten geplagt, wieder aufstand, schien sie sich in das Unvermeidliche gesügt zu haben; sie machte keine Versuche mehr, Alice zurückzuerhalten. Ihren Gatten jedoch vermied sie so viel als möglich.

Unita erhob sich mit einem tiesen Seufzer aus ihrer liegens den Stellung. Das war nach acht Jahren das erträumte Glück! Der Eintritt der Jungser riß sie aus ihren Grübeleien; sie gab Besehl zum Einpacken, und wenige Stunden später führte der Nachtzug sie und ihren Gatten nach der Reichshauptstadt.

Am zweiten Tage ihres Aufenthalts in Berlin fuhren sie gegen Mittag im Wagen des Hotels die Linden entlang zum Tiergarten. Das lebhafte Gewoge von Fußgängern, Reitern, Luxus= und Arbeitswagen unterhielt und zerstreute beide, und sie musterten in so guter Stimmung, wie sie sie lange nicht empfunden hatten, die verschiedenartige Menge. Plötzlich zuckte Anita zusammen, tiese Köte überzog ihr Antlitz, und sie erhob sich, lebhaft mit der Hand winkend.

"Was giebt's, was hast du?" fragte Albert verwundert. "John, mein Bruder, ich erfannte ihn gewiß, er hat uns nicht

gesehn, lag uns wenden, wir holen ihn noch ein!"

Sie sprach lebhaft, freudig bewegt. Einen Augenblick zögerte er, am liebsten hätte er es ihr verweigert; diese Begegnung konnte alles, was die Vorsicht der letzten Jahre zustande gebracht hatte, vernichten; aber sie stand vor ihm so strahlend, so sieher, so glücklich, wie er sie lange, lange nicht gesehen hatte; er konnte ihr die Bitte nicht versagen. Und schließlich: konnte, durste er ihr den so natürlichen Wunsch, den Bruder zu begrüßen, den sie seit Jahren nicht gesehen hatte, abschlagen? Er gab Besehl zum Wenden, und bald hatten sie den jungen Mann, der langsam, mit dem dem Reiter eigentümlichen breitspurigen, wiegenden Gang durch die Wenge schritt, erreicht. Anitas leb-

hafter Ruf "John" brang durch den Lärm der Straße an sein Ohr, und er wandte sich um. Er erkannte Schwester und Schwager sosort, und wenngleich sein Gruß an beide herzlich war, so stach doch sein echt englisches Phlegma von der siedershaften Lebhaftigkeit der Schwester merkwürdig ab. Albert, der sich in Gegenwart des Kunstreiters etwas ungemütlich sühlte und außerdem die Geschwister sich selbst überlassen wollte, schob Geschäfte vor und verließ die beiden nach wenigen Minuten.

John, ein bildhübscher Mensch, deffen große, dunkelblaue Augen denen der Schwester glichen, drehte mit der weißen, wohlgepflegten Hand, an deren Fingern prachtvolle Brillanten funkelten, unabläffig den langen Schnurbart und ließ vorläufig die gablreichen Fragen der Schwester ruhig über sich ergebn, nur turze, gedrängte Antworten gebend. Als fie endlich ruhiger ward, fragte er anscheinend gleichmütig, aber mit einem auf= merkfam beobachtenden Blid in den scharfen Augen: "Na, Annie, und wie geht es denn eigentlich bir? Du siehst ziemlich ver= zweifelt aus, wenn ich mir die kleine Anita vorstelle, die uns vor acht Jahren verließ. Behandelt dein Berr Gemahl dich nicht, wie es seine Pflicht und Schuldigfeit ift, mas? Aus ben vaar Zeilen, die du uns ab und zu gönntest, war nicht besonders klug zu werden, nur das eine verstanden wir zur Genüge, daß die Familie der gnädigen Frau sich auf distance hielt. will mein hochnasiger Herr Schwager nichts von uns wissen wir können ohne ihn leben." Unita versuchte Einwendungen zu machen, da er jedoch nichts hören wollte, brach sie ab und fragte eifrig nach seinem augenblicklichen Engagement,

"Ich bin hier mit R., bin schon seit einem Jahre bei ihm, seine Zugnummer, verstehst du, seine great attraction. Ich mache enormes Glück, bei Damen besonders." Er drehte selbstegefällig den langen Schnurrbart, und hinter den geöffneten Lippen wurden zwei Reihen kleiner, weißer, spigiger Zähne sichtbar.

"Na, du tommst doch heute Abend und siehst mich?" fragte

er bann, "ich stelle euch die beste Loge zur Berfügung."

Sie waren inzwischen in ihrem Zimmer im Hotel angelangt. Anita zögerte mit der Antwort. Der Bruder sah sie erstaunt an. "Was, kommst du nicht? Hast du etwas anderes vor heute?"

"Nein, das nicht, aber — ja, Albert wünscht nicht, daß

ich Birtusvorstellungen besuche," sagte fie zögernd.

Dunkle Röte fuhr über das schöne, offene Gesicht des Kunstreiters.

"Da hinaus also geht es! Er schämt sich beiner Herfunft? Nicht du also hast uns vergessen, wie wir glaubten — er wünscht es nicht! Dieser" — Ein kräftiger englischer Fluch beendetc

den Sat.

Jest war es mit Anitas Fassung vorbei. "Ich euch versgessen?" rief sie. "Wein ganzes Herz hängt an euch; ich starb sast vor Sehnsucht! Ach, einmal nur möchte ich es wiedersehen, das strahlende, helle Haus, einmal die lieben alten Gesichter sehen, die bekannten Klänge hören, einmal nur wieder auf einem seurigen Pferde durch die Manege jagen, einmal, ein einziges Wal nur wieder Kunstreiterin sein!" Sie wußte kaum, was sie sprach, so heftig, so alles bezwingend war die leidenschaftsliche Sehnsucht, die sie erfüllte.

"Das alles kannst und sollst du sehen und hören!" erwiderte der Bruder bestimmt. "Man hat einsach nicht das Recht, dich daran zu hindern; indes, wenn du Scenen vermeiden willst, so kann es ja geschehen, ohne daß dein Mann etwas davon erfährt;

er wird ja wohl einmal abends ausgehn?"

"Heute, "entsuhr es ihr unwilltürlich, "heute ist er zu Tisch mit Kameraden aus früherer Zeit!" — "Gut," erwiderte John, "dann hole ich dich gegen Abend ab und" — er lachte vergnügt — "dann sollst du auch deinen Willen ganz haben! Wir schließen heute mit einem Jagdreiten von vierundzwanzig Damen, da ichnuggeln wir dich ein; das besorge ich, verlaß dich drauf! Ich habe den Alten am Schnürchen, der thut, was ich will. Das wird ein Hauptspaß, was, Schwesterchen? Nun, Annie, liebe kleine Annie, so freu' dich doch!"

Sie stand in Gedanken verloren. Wie das zog und locke! Sie fühlte, daß sie der Versuchung erlag. — Er ersuhr es ja nie; kein Mensch kannte sie hier, und wenn auch, wer würde sie unter den Neiterinnen vermuten! Noch eine Winute schwankte

sie, dann erklärte sie:

"Gut, abgemacht, John, ich komme, aber mitreiten — nein nein, ich wage es nicht; wir wollen sehen, vielleicht — jedenfalls komme ich, ich will dich reiten sehen. Noch eins, hole mich nicht ab; das könnte auffallen. Erwarte mich um fieben Uhr am

Birtus, und nun gehe, John, ich möchte allein fein."

Die Stunden bis zu der abgesprochenen Zeit vergingen ihr wie im Fluge in beständigem Kampse mit sich selbst. Albert, der nur in das Hotel zurücksehrte, um sich zu dem Diner mit seinen Kameraden umzukleiden, schlug ihr vor, in die Oper zu gehn, was sie ablehnte, da sie nicht aufgelegt sei, Musik zu hören.

Er betrachtete sie einen Augenblick forschend. Wie bleich sie aussah, so krank und müde! Es that ihm leid, daß er sie allein lassen sollte. Es war klar, daß die Begegnung mit dem Bruder sie erregt hatte.

"Bielleicht ift es auch gescheiter so, Maus, geh' zu Bett und schlaf' dich recht ordentlich aus, damit du morgen wieder

recht frisch bist. Adieu, leb' wohl!"

Er füßte sie leicht auf die Wange, sie aber schlang mit plöglicher Leidenschaft die Arme sest um seinen Hals und hielt ihn lange, lange so, das thränenüberströmte Antlig an seine Brust gedrückt. Er liebte dergleichen Neberschwenglichkeiten nicht; sie sesten ihn in Verlegenheit; mit weinenden Frauen wußte er nichts anzusangen. So gut es angehen wollte, entzog er sich ihrer Umarmung und ging mit mißvergnügter Wiene im Zimmer auf und nieder. Alls sie dann endlich ruhiger geworden war, versließ er sie, froh dem Wiedersehen mit den Kameraden, dem Aufstrischen alter Erinnerungen entgegeneilend.

Bitterkeit im Herzen, sah Antia ihn gehen. Auch nicht einen Augenblick fiel es ihm ein, bei ihr dieselben Gefühle vorauszussehen. Was für ihn natürlich und passend war, ihr war es verboten! — Nein, sie wollte sich nicht seinem egoistischen Vorurteil opsern lassen; was ihm billig war, es war ihr recht! Hastig ergriff sie den dunklen Reisemantel, knüpfte einen dichten Schleier um das schwarze Federbarett und fuhr in einer Droschke

nach dem Zirkus.

John hatte sie bereits erwartet. "Gut, daß du kommst, es ist bald an der Zeit, mich umzukleiden. Komm mit mir, ich habe dir einen Plat dicht bei dem Eingang zu den Ställen reserviert. Du wirst übrigens Vekannte tressen. Vedsord ist hier, ein bißchen alt geworden, kein rechtes Feuer mehr; dann die beiden Gerards, size Jungens, machen Voltige= und Jong= leurarbeit, na, und dann vor allen Emmie Sadée, deine Konturrentin, als du eben ansingst. Sie hat den Vedsord geheiratet, ist noch immer tüchtig. Nun, du wirst ja selbst sehen. Komm nun, Schwesterchen, ich nuß hinein."

Sie betraten den großen, noch halbdunklen Raum, in dem nur erst die billigen Plätze besetzt waren. John führte seine Schwester nach ihrem Logensitz und überließ sie dann sich selbst. Anita vermochte anfänglich kaum ihrer nervösen Bewegung Herrin zu werden. Erst allmählich begann sie, sich zu orientieren. Ihr Auge flog durch den weiten Raum, der ihr so bekannt, so heimisch vorkan, gierig sog sie das eigentümliche Zirkusparkum ein. die langen Jahre der Verbannung versanken, verschwanden aus ihrer Erinnerung, sie war wieder das frohe, glückliche Bagantenkind Miß Anita Cortes, die Kunstreiterin. Jest flammte das weiße Glühlicht hinter den matten Kuppeln auf, die weite Kunde seenshaft erleuchtend, und während das Parketts und Logenpublikum scharenweise hereinzuströmen begann, während der Zirkus sich langsam füllte, ertönten die ersten Takte einer jener Welodien, die ihr schon als Kind den Beginn der Vorstellung, den Glanzspunkt des Tages angezeigt hatten.

Die Glocke erklang, und das große Herrenpersonal in der eleganten hellblauen Stallmeisteruniform flankierte den Eingang zu den Ställen. Gin Diener führte einen prächtig geschirrten Schimmel in die Manege, und eine junge, hubsche Reiterin flog, faum die dargebotene Hand eines Kollegen berührend, leicht und gewandt auf das Banneau. Die rauschende Musik, die graziösen Bas der lächelnden Reiterin, der laute Beifall des animierten Publitums, alles, alles genau wie damals, als diefer Jubel ihr gegolten hatte, als sie selbst so strahlend heiter durch die Ma= Eine Nummer folgte rasch der anderen, nege geflogen war. und mit ieder Minute wuchs Anitas Erregung. John ritt die lette Nummer por der Pause, und die deutlich erkennbare Un= ruhe im Bublikum bewies, daß es keine Uebertreibung gewesen war, als er sich die "great attraction" der Truppe genannt Das Orchester intonierte einen elektrisierenden Galopp, und mit eleganter Lancade sprengte der schöne Jocken über die Bifte, begrüßt von den jubelnden Zurufen, dem wild-enthusiaftischen Beifall des Bublikums. Knapp umschloß das weiße, goldgestickte Samtwams die prächtige Figur, auf dem reichen, aschblonden Haar saß teck die rote Jockeymüße, übermütig lachten Augen und Mund, und während er in wilderem und wilderem Ritt die Manege umkreiste, suchten diese Augen immer und immer wieder die der Schwester, in deren gespannten Mienen er begeisterte Anerkennung las. Als er dann zum Schluß wie ein toller Junge mit einem weiten Sprung über die Köpfe der Stallbedienten hinweg hinter dem Borhang verschwand, wollte der brausende Beifall kein Ende nehmen, und wieder und wieder mußte er in die Manege, dankend, lächelnd, strahlend vor Stolz. Unitas Blick hing an ihm wie bezaubert. Nein, fie wollte, fie mußte einmal, ein einziges Mal mit ihm, mit den anderen sein! Es fam ein wilder, unbändiger Trot über fie — und galt es alles, fie wollte es wagen! Was hatte fie zu verlieren! Forschend suchte ihr Blick die Reihen der Logen und Parkettplätze entlang. Nein, kein bekanntes Gesicht war zu entbecken. Unten aber zwischen dem Personal traf sie auf vertraute Gesichter, und man wußte, wer sie war; John hatte geplaudert. Lächelnde Mienen, heiteres Nicken zeigten ihr, daß Anita Cortes hier noch unvergessen war. Jest trat John, bereits umgekleidet, an den Direktor heran und sprach leise, eisrig und lächelnd auf ihn ein. An dem bedenk-lichen Nopsschätteln, den forschend auf sie gerichteten Blicken erriet sie den Gegenstand des Gesprächs, und plötzlich überkam sie eine seltsame Angst, ein Gesühl peinlichen Unbehagens. Furcht vor den Blicken der Menge, um die sie vor kurzem noch den Bruder beneidet hatte. Da aber trat John an ihre Loge.

"Abgemacht, Annie, oder doch so gut wie abgemacht!" sagte er, vergnügt lachend. "Komm 'mal mit, der Direktor möchte dich sprechen, er erinnert sich deiner von früher her; er hat dich

felbst in Frankfurt arbeiten feben."

Anita folgte ihm halb willenlos, und kaum hatte sie den halbdunkeln Borplat vor dem Stall betreten, als sie sich von dem Direktor und den alten Kameraden lebhaft begrüßt und umringt sah. Wie das wohlthat, einmal wieder die alten lieben Gesichter zu sehen, das eigentümliche Kauderwelsch, diese aus einem Gemisch aller Kultursprachen bestehende Zirkussprache zu hören! Im Nu war die Angli von vorhin verslogen, heiter lächelnd hörte sie die Berichte merkwürdiger Erlebnisse, großeartiger Triumphe oder ungerecht erlittener Zurücksehungen and die jeder einzelne zu berichten wußte. Ihre Wagen blisten, und als der galante Direktor dann lächelnd fragte, ob sie in der That die letzte Kummer mitreiten wollte, antwortete sie schnell und bestimmt: "Sa."

"Du kannst meinen Faust reiten, Annie," bot die frühere Kollegin Emmy Sadse ihr freundlich an; "er ist ein wenig unzuhig, aber du hast wohl keine Angst, halte nur nicht zu stramm, dann geht er von selbst." Anita strich kosend über das blanke Fell des Tieres, das fragend den klugen Kopf nach ihr umwandte, dann solgte sie Emmy, um sich in deren Jimmer umzukleiden. Als sie kurz nachher in dem schwarzen Reiksleide Emnys, den hohen Hut auf die Locken gedrückt, das seine Gessichtschen über einem Haud roter Schminke leicht gepudert, vor dem Spiegel stand, mit dem alten, erwartungsfrohen Herzklopfen, da war auß ihrer Erinnerung Anna von Buchen verschopen, als sei sie nie gewesen. Ohne Jögern schritt sie die Treppe hinad und ließ sich von John auf das unruhig scharrende Pferd heben. Wieder ertönte die Glocke. und lächelnd ritt sie hinter

Emmy in die Manege, die sie alle einmal langsam umpritten. —

In einer Loge, die erst nach Beginn der zweiten Abteilung von einer kleinen Herrengesellschaft eingenommen worden war, erhob sich beim Anblick Anitas, die, noch ein wenig verwirrt von dem hellen Lichte und der vielköpfigen Menschenmenge, die Augen sest auf den Kopf ihres Tieres gerichtet hielt, Albert von Buchen mit einem Ausdruck, als habe er ein Gespenst gesehen. Er war nach dem sehr heiter verlaufenen Diner mit den Freunden zum Zirkus gesahren und glaubte einen Augenblick, das Opfer einer Sinnestäuschung zu sein, als er dort unten sein Weib, seine Anna, geschminkt und mit strahlendem Lächeln zwischen den Reiterinnen erblickte.

Jest jagten diese eine nach der anderen quer durch die Manege, leicht und elegant das erste Hindernis nehmend, am kühnsten von allen ritt Anita, am wildesten klang das Heidonc. mit dem sie ihr Tier anseuerte; sie war wie von einem Taumel ergriffen, alles um sich her vergessend. Die Augen sprühten Blive, die Lippen lachten, die Brust wogte auf und nieder, sie schien ihm verwandelt, eine andere, ein tolles, wildes Weib, das er nicht kannte. Uber schön war sie, weit verlockender und begehrenswerter, als das bleiche, stille Kind, das auf Buchenhof seine halb mitleidigen Liebkosungen erduldete. Leichenblaß stand er auf seinen Stuhl gestütt; wie gebannt hing sein Blid an ihr, als wolle sein glühendes Auge sie durchbohren. Und wie wenn diefer Blick den ihren unwiderstehlich an sich gezogen hätte, so traf ihr Auge auf das feine, als fie nun zum lettenmal, jest die erfte in der Reihe, hineinjagte, um die hohe Barriere, das lette und höchste Hindernis, zu nehmen. Ihr Auge erweiterte fich, mit dem Ausdruck finnlosen Schreckens starrte fie ihn an, und unwillfürlich riffen die gitternden Sande mit einem icharfen Ruck das Bierd vor der Barriere zuruck. Ginen Augenblick stand der Rappe still, dann sette er mit einem prächtigen Sprunge über das hindernis, dabei die ohnmächtige junge Reiterin in einem hohen Bogen aus dem Sattel in den Sand der Manege schleudernd.

Eine grenzenlose Berwirrung folgte, in der Alberts verszweiselter Schrei: "Anita, mein Weib!" ungehört unterging. Es gelang, die Leblose vor den Hufen der übrigen Pferde zu retten, und man trug sie auscheinend unverletzt in das Privatzimmer des Direktors. Während man in aller Eile nach einem Arzte schiedte, begannen sich auf Anitas Lippen einzelne rote Tropfen

zu zeigen, benen ein Strom hellen Blutes folgte. Alle Versuche, die furchtbare Blutung zu stillen, waren vergebens, und als sie endlich von sclost aufhörte, glich Anitas stilles, blasses Antlis mehr einem schönen Wachsbilde als einem lebenden Menschengesicht. Vor dem Sosa, auf das man die Unglückliche gebettet hatte, lag Albert auf den Knieen, mit ängstlicher Spannung jeder Bewegung des Arztes solgend, der seine langen, bangen

Fragen furz und ausweichend beantwortete.

Endlich öffnete Anita die Augen, sie sah sich verständnisslos um, und erst, als ihr Blick auf John fiel, der am Fußende ihres Lagers stand, schien sie sich des Borgesallenen zu erinnern. Ihr Auge suchte Albert, und als sie ihn gesunden, versuchte sie ihm mit einem schmerzlichen Lächeln die Hand zu reichen. "Es ist am besten so, darling," slüsterten die blassen Lieben, "ich vaßte nicht zu dir, ich gehörte zu meinem Bolte, und hier wär' ich boch jett geblicben. Aber Alice, meine süße, kleine Alice, wache über sie, sie soll nicht leiden wie ich. Laß nie das Gauklerblut in ihr sich regen, sonst stretch sie daran wie ich. Wir können nun einmal nur in der Freiheit leben, bei euch ersticken wir. Leb' wohl, mein Liebling, Dank sür deine Liebe, sie war mein bester Trost. — John, komm her," sagte sie später.

Bergweifelt fant er neben ihr nieder.

"Ich bin schuld, ich allein; ich überredete dich!" stöhnte er. "Nein, nein, ich mußte doch sterben, der Husten — die Brust — ich wußte es längst — es wäre doch bald vorbei geswesen. Ich habe euch doch noch einmal gesehen, ich sterbe doch bei euch, bei den Meinen."

Erschöpft schloß sie die Augen und lag von nun ab ganz still; nur ab und zu glitten die weißen Hände über Alberts tief= gebeugtes Haupt. Gegen Worgen erneute sich die Blutung, und als die graue Dämmerung den Aubruch des Tages vertündete, da hatte sie ausgelitten, die arme kleine Anita.





# Der Gruß und seine Formen im Wandel der Beiten.

Von Dr. Kudvlf Kleinpaul.

(Nachbruck verboten.)

ls der Prinz Tschun am 4. September vorigen Jahres nach Botsdam kam, um den schnöden, an dem deutschen Gesandten in Peking begangenen Mord zu sühnen, handelte es sich bekanntlich darum, ob das himmlische Kind in dem schwarzseidenen Käppchen mit den lang nachwehenden weißen und roten Bändern und mit dem die

himmlische Kind in dem schwarzseidenen Käppchen mit den lang nachwehenden weißen und roten Bändern und mit dem die kaiserliche Hoheit markierenden gelben Streifen vor dem Kaiser den "Kotau" machen sollte. Das heißt, ob er vor dem Kaiser zu Kreuze kriechen, auf den Knieen rutschen, sich neunmal verbeugen und die Erde küssen sollte. Damit hätte der Sühneprinz ungefähr das gethan, was der Sage nach der Herzog Ernst an einem Weihnachtsseiertage in der Kirche zu Kürnberg ausführte; er trat nach dem Verlesen des Evangeliums vor den Kaiser, seinen Vater, der in der Kirche auf seinem Stuhle saß, siel vor ihm auf seine Kniee nieder, neigte sein Haupt dreimal gegen ihn und sprach: "Allergnädigster Herr und Kaiser, ich bitte Eure Majestät, daß Ihr einem Sünder verzeihen wollet, der vor langer Zeit sich wider Euch vergangen hat; aber Gott weiß doch wohl, daß er in der Hauptsache unschuldig ist!"

Schon in den ältesten Urfunden, wie den heiligen Schriften, haben wir mehrfache Zeugnisse für das Sichniederwerfen als die älteste und ursprünglichste Form des Grußes.

Wie Abraham im Haine Mamre vor der Thur feiner Butte faß und ihm der Berr, begleitet von zwei Engeln in Menschengestalt, erschien, lief er den drei Männern entgegen und budte fich nieder auf die Erde, das heifit, er fiel auf feine Aniee und neigte dann seinen Körper tiefer und tiefer, bis er mit der Stirn den Boden berührte und die Erde por ihnen füßte; mit diefer Gebarde, die von den Malern häufig. 2. B. von Raffael, bargestellt worden ift, empfing er seine Gafte und bewies ihnen seine Bochachtung. Sie ist so stehend, daß in den arabischen Märchen sogar der Esel por dem Löwen und die Schildfrote por dem Rebhuhn die Erde füßt. Und noch heute wird dieselbe Ceremonie, unter ausdrücklicher Beziehung auf ben Erzvater Abraham, in den Trappiftentlöftern wiederholt. wenn diese Besuch erhalten: dann werfen sich zwei Mönche der Lange lang por ihrem Gafte auf den Boden und fuffen por ihm die Erde, eine alttestamentliche Begrüßung, die mir seinerzeit selbst in der Großen Trappe, einem der berühmtesten Klöster in Frankreich, zu teil geworden ist. Sierauf begleiten fie den Ankömmling in die Kirche, um für ihn zu beten.

Es war natürlich, daß man allmählich dazu überging, nicht bloß die Erde, sondern auch die Füße des Gewaltigen und den Saum seines Gewandes mit den Lippen zu berühren und seine Aniee zu umfassen. Der Fußtuß ist bekanntlich im Batikan bei päpstlichen Audienzen obligat und in Spanien eine Artigkeit, die man den Frauen gegenüber wenigstens noch beständig im Munde führt. Einen Brief an eine Dame schließt der Spanier nie anders als mit der Formel: Q. B. S. P., eine Abkürzung der Worte: Que Besa Sus Piés, zu deutsch: welcher Ihre Küße füßt.

Bei uns in Europa hat man freilich schon in den frühesten Zeiten des Mittelalters damit angesangen, die Ceremonie des Grußes etwas bequemer zu machen und ihr den großen Charakter zu benehmen. Man schaffte sie nicht ab, man brauchte sie noch, aber man gelangte hier allmählich zu dem Kompromiß, daß man die Niederwerfung nur für den Verkehr mit der Gottheit als Adoration oder Anbetung beibehielt, Menschen jedoch bloß grüßte, das heißt, mit einer Andeutung jener demütigen Gebärde absand, indem man sich verbeugte, den Hut abnahm, die

Arme friedlich freuzte (wie heute noch in der Türkei) und das machte, was man in Deutschland ein Kompliment zu nennen pflegt. Wenn der heutige Kulturmensch bei der Begrüßung seine "korrekte" Verbeugung macht, so wird er sich in den seltensten Fällen dessen dewußt sein, daß er damit die letzte, fast dis zur Unkenntlichkeit abgeschliffene Form des ursprünglichen Sichniederwersens vollzieht, daher auch heute noch die Tiefe der Verbeugung der Vertschätzung des zu Begrüßenden entspricht.

Der Fußfall war noch bis in das spätere Mittelalter gebräuchlich, wenn es sich um eine außerordentliche Huldigung handelte. Es mag eine Sage sein oder nicht, daß der Kaiser Friedrich Barbarossa vor dem Herzog Heinrich dem Löwen einen Fußfall that, um ihn um seine Unterstützung gegen die Lombarden anzustehen — "Lieber Herr, steht auf, gedentt dieser Erniedrigung, sowie Gott ihrer gedenke!", so soll die Kaiserin erschrocken außgerusen haben, als sie diese Demütigung ihres Gemahls mitansehen mußte. Auch heute noch kommt der Fußfall in Augenblicken höchster Erregung und Leidenschaft vor, wo der Mensch unbewußt zur Natur zurückehrt.

Den Griechen fiel die Niederwerfung, die sogenannte Prostynese, zu deutsch Anbetung, hauptsächlich am persischen Sofe auf, wo fie bei den großherrlichen Audienzen zur Stifette gehörte, und es ist interessant, daß bereits in der alten Welt, vor mehr als zwei Jahrtausenden, ein Fall vorgekommen ift, der mit der Ermordung des Freiherrn von Retteler und der chinesischen Sühnegesandtschaft die größte Aehnlichkeit besitzt. Fünf Sahrhunderte vor Christus waren die Gesandten des Berserkönigs Darius in Sparta im alten Griechenland ermordet worden; um diese Verletung des Völkerrechts zu fühnen, begaben sich zwei edle Spartaner, namens Sperthias und Bulis. im Nahre 485 nach Susa, der Winterresidenz der persischen Könige, wo fie von Xerres, dem Sohn und Nachfolger bes Darius, empfangen werden sollten. Genau nun wie die Chinesen in Potsdam, weigerten fich die Spartaner in Susa, den Rotau zu machen. Die Garden wollten fie zwingen, fich vor dem Großkönige in den Staub zu werfen, aber die beiden Spartaner blieben fest und erklärten, es fei miber ihr Gemiffen

einen Menschen anzubeten. Als dann Alexander der Große das Versische Reich erobert hatte, verlangte er auch den Roton. ftien aber bei seinen Makedoniern auf heftigen Widerstand. Den Philosophen Kallisthenes hat der Mut, womit er diese Ceremonie als eine freier Manner unwürdige zu fritisieren magte, das Leben gekoftet.

Daß diefer Männerstolz im Abendlande mit der Beit verloren ging, haben wir den römischen Raisern zu danken, Die den Kukfall vom Morgenlande her übernahmen und diese Suldigung bei Bofe einführten. Bon diefen ging die Sitte einerseits auf die deutschen Raiser, andererseits auf die römischen Bäpfte über, welche lettere ihn nun aber als Reichen der Unterwerfung der weltlichen unter die geistliche Macht von den deutschen Raifern einst felber forderten.

Drientalischen Ursprungs ist auch die Form des Steigbügel= Die Cour beim Sultan wird in der Kangleisvrache furzweg die Ceremonie am Steigbügel genannt, und Steigbügel= halter, Ritab=dar, ist die Bezeichnung der Balastoffiziere, welche neben dem Sultan bergeben. Bor vierzehn Jahren (im Jahre 1888) mußte Slatin Bafcha, als Gefangener des Mahdi, den Borläufer besselben machen. Barfuß und halb nackt, nur mit kurzen Beinfleidern und einem grünen Umschlagetuch bekleidet, hatte er ein Christ, früherer Gouverneur, und Bascha — Lanze und Fähnchen tragend, vor dem Pferde des Mahdi herzulaufen und ihm beim Auf= und Absteigen die Steigbugel zu halten.

Den Steigbügel zu halten, ziemt einem Diener wohl; aber noch viel mehr wert ist es, wenn er seinem Herrn Treu und Glauben hält: der Mensch hat doch nichts so eigen, so wohl steht ihm nichts an, als daß er Treu' erzeigen und Freundschaft halten fann. Das ift die "Sandtreue" ober die "hand= gebende Treue", wie man früher fagte, denn darauf wird die Hand gegeben, und darauf beruht die ebenfalls uralte Sitte. die schon bei den homerischen Helden bestanden hat, sich beim Rommen und Gehen die rechte Sand zu drücken. "Wann einst fromme Bergen deutsch fich finden, ohne Gide, mit dem Sande= druck werden fie hier Treue binden!" - heift es in Urndts Gedichten. Der Bandedruck oder der Sandschlag, mit dem wir den Freund begrüßen, ist teine leere Form, er ist eine Urt von Treueid, ein Versprechen an Eidesstatt, das nun auch am Schlusse von Briefen ebenso fingiert werden fann wie borhin in Spanien ber Fuglug, indem man ichreibt: "Mit herglichem Grug und beutschem Sandichlag." Dieje Formel ift in Frankreich und Italien fast noch mehr beliebt als in Deutschland. schlungene Hände waren bereits bei den alten Kömern sprechende Symbole des Verlöbnisses und der Freundschaft, schon damals hat das Beinesche Wort gegolten: Wenn zwei von einander scheiden, so geben sie sich die Händ'. Ursprünglich aber ist die Bereinigung der Hände nicht sowohl ein Zeichen der Freundschaft, als vielmehr ein juristischer Akt gewesen: sie gaben sich nicht gegenseitig die Sände, sondern der eine Teil, 3. B. die Braut, legte die Hand in die Hand des anderen und ging damit in den Besitz, in die Gewalt des Mannes über. So hat auch dieser schöne deutsche Gruß, so sehr er auch im Laufe der Zeit verherzlicht und vergeistigt worden ift, wenigstens seine Burgel in einer Art Dienst= oder Abhängigkeitsverhältnis. Darf uns dies Wunder nehmen? Die Begrußung ift von Anfang an ein Aft der Söflichkeit, eine Etikettenfrage, eine Ceremonie gewesen, die nur für Herren und Diener, aber nicht für die Liebe paft: eine Mutter, die ihr Kind wiedersieht, wird es nicht begrüßen, sondern bergen und fuffen, wie fie das ihr Leben lang gethan hat. Der Ruk auf den Mund ist gar keine Begrukung, weil er keine Ehrenbezeigung ist wie der Fußtuß oder allenfalls auch der Hand-Freilich können die konventionellen Zeichen der Hochachtung des guten Tones wegen auch unter guten Freunden angewendet werden, es wird das sogar mit der zunehmenden Kultur zur Regel; aber es geschieht doch nur, weil sich der Gebrauch der Welt so glatt selbst zwischen Feinde legt.

Je nach der Verschiedenheit der Nationalität wechselt auch die Form der Begrüßung bei Begegnungen. Bei allen civilisierten Völkern ist es Brauch, zum Zeichen des Grußes den Hut abzunehmen, eine Sitte, die erst im 16. oder 17. Jahrhundert allgemein in Aufnahme kam. Für den europäischen Geschmack oft höchst komische Grußformen herrschen bei den weniger civilisierten Völkern, zum Beispiel bei den Kalmücken im südlichen Rußland, sowie bei den Bewohnern der Südseeinseln, die sich gegenseitig "beschnüffeln" und ihre Begrüßung

burch Aneinanderlegen und Reiben der Rasen ausdrücken. Auf den Schifferinseln thun dies nur Gleichgestellte, während der Untergebene nur seine eigene Nase reibt. Wohl die originellste Begrüßung haben die Bewohner von Tibet, die mit denselben Mitteln, deren sich ungezogene Kinder bei uns bedienen, ihre Hochachtung anderen gegenüber Ausdruck geben, indem sie die Zähne fletschen, die Zunge herausstrecken und sich in den Ohren krazen.

Die Worte, die zu allen diesen Bantomimen gesprochen werden und die den Gruß perfett machen, find ja auch nichts weiter als Huldigungen eines Dieners, der seinem Berrn be-Man fann sie in drei Klassen einteilen. Der mündliche Gruß ift entweder nur eine Wiederholung der stehenden Bebarde und eine ausdrückliche Berficherung der Unterthänigfeit, indem man mit dem Ropfe einen Diener macht und dazu "Gehorsamster Diener!" sagt. In Ocsterreich heißt es Servus, was so viel wie Stlave ift. Die Chinesen haben diese unterwürfige Art zu reden bis zu einem Grade ausgebildet, der geradezu abschreckend ift, sie sprechen von sich und ihren Kindern nicht anders als von Dummtöpfen oder von Schweinen. - Oder aber der Gruß ift ein guter Bunsch, ein Bunsch bes Wohlergehens, des Beils und der Gesundheit, der dem anderen, und zwar wiederum zunächst dem herrn vom Diener zugerufen wird, wobei man beachten wolle, daß dem Bunich in alten Zeiten eine gemiffe Zauberkraft innewohnte, derfelbe alfo ebenfalls wie ein Tribut erschien, den man einem Mächtigeren zollte und den dieser oft belohnte. Die Griechen riefen beim Rommen. Begegnen und Scheiden einander zu: "Freue bich!" Die Römer fagten beim Rommen: "Avol" (Gei gegrußt!), beim Abschied: "Vale!" (Bleibe gesund!). — Dder endlich: ber Gruß ift ein Segen und eine Art Friedensvertrag, wie das "Salem Aleikum" der Araber, das von Haus aus feine religiöse Bedeutung hat, sondern das dem Rreuzen der Bande auf der Bruft entspricht; diese Sande wollen dem Fremden fein Leid zufügen, fie find wertlos gemacht, indem fie fich über der Ginen Segenswunsch drückt auch der heute oft Bruft freuzen. gebräuchliche Abschiedsgruß: "Gott befohlen!" aus, frangofisch "Adieu!"

"Gruß kommt von Hofe," fagt ein altes Sprichwort. Das will nicht etwa andeuten, daß das Grüßen ein Zeichen von feiner Bildung sei und daß auch der Söhere den Niederen grüßen folle: sondern damit ist nur der Ursprung dieser kleinen Rulturpflanze verraten, die wie die Höflichkeit selbst Sofe gewachsen ist. Schon das Wort "Höflichkeit" weist auf die sprachliche Ableitung von "Hof" hin. Um Sofe, wo fich alles um die Berson des Berrschers dreht, den jedermann grußen muß und wo es zuerst ein Soch und ein Riedrig gegeben hat. Der Gruß hat nur eine Form, die durch den Rangunterschied bedingt wird; und er hat sich im Laufe der Reiten kaum geändert, weil die Unterschiede in der menschlichen Gefellschaft immer dieselben geblieben find. Den "Bof" macht man auch den Frauen; und so könnte man auch sagen: der Gruß fommt von den Frauen. Sie glauben auch, fagt ber alte Römer von den Deutschen, daß den Frauen etwas Beiliges und Zukunftvoraussehendes innewohne, darum verschmähen sie niemals ihren Rat und fügen sich ihren Bescheiden. Darum grugen die deutschen Manner auch die Frauen. England und Amerika, wo die Frauen zuerst grußen, ist die verkehrte Welt.





## Die Fran in der Politik.

Eine Stizze von A. Oskar Klaufmann.

(Nad)druck verboten.)

or S

on den grauesten Vorzeiten an bis heute haben die Frauen in der Politik eine außerordentlich große Rolle gespielt, und man behanptet nicht zu viel, wenn man sagt: die Schicksale der Völker, ja der ganzen

Menschheit sind direkt und indirekt von Frauen beeinflußt, wenn nicht gelenkt worden. Für die Politik besitzt jede Frau ein aussgesprochenes Talent, nämlich das für die Intrigue. Es soll damit ganz und gar nicht den Frauen ein Borwurf gemacht werden. Die jahrtausendelange Abhängigkeit, in der der Mann das weibliche Geschlecht gehalten hat, zwangen die Frauen, zu einer Wasse zu greisen, die sie wirksam der Kraft des Mannes entgegensehen konnten, und diese Wasse war die Intrigue. Die Geschichtswerke aller Nationen und aller Zeiten belehren uns darüber, wie die geliebten Gemahlinnen der Herrscher oft einen berartigen Einfluß auf die Regierungsgeschäfte gewannen, daß der Wille des Mannes vollständig zur Nebensache wurde.

Diese politisch einflußreichen Frauen, welche indirekt Herrscherinnen und Regentinnen waren, sind in manchen Fällen das Unglück des betreffenden Landes geworden; in vielen Fällen aber haben sie sich hochtalentiert für das Regieren gezeigt, haben sie bewiesen, daß sie im Regieren und in der inneren und äußeren Politik mindestens dasselbe leisten konnten, wie die Männer oder wie jene berühmten anerkannten Herrscherinnen auf dem Thron, von denen wir nur Maria Theresia von Desterreich und Kaiserin Katharina von Rußland nennen wollen. Als unmittelbar nach dem Tode des Fürsten Bismarck seine "Erinnerungen" erschienen, ersuhr man mit Erstaunen, daß auch auf Kaiser Wilhelm I. die verstorbene Kaiserin Augusta einen außersordentlich großen politischen Einstuß gehabt hat. Man wußte, daß Elisabeth, die Gattin Friedrich Wilhelms IV. von Preußen, diesen in politischen Dingen vollständig beherrschte; man hatte den politischen Einstuß der Kaiserin Augusta aber die dahin nicht gekannt. Bon der jetzt regierenden Kaiserin Auguste Viktoria ist es bekannt, daß sie sich absolut nicht in die politischen Ansgelegenheiten mischt, während man wohl weiß, welchen politischen Einsluß die Kaiserin Friedrich auf ihren Gemahl ausübte.

Sehen wir uns in den Herrscherfamilien Europas um, so werden wir sinden, daß die Frauen sast überall die Regenten politisch beeinslussen. Wenig befannt aber ist es, welchen großen politischen Einsluß die Hospamen auch in der Gegenwart noch besitzen. Eine Anzahl von englischen, französischen und deutschen Memoirenwerken, die in den letzen Jahrzehnten erschienen sind, haben darüber hochinteressante Aufklärung gebracht. Wir sehen aus diesen Memoirenwerken, wie die Hospamen es verstehen, durch Korrespondenz, durch Beeinslussung von Politikern, ans gesehenen Journalisten, Ministern, Gesandten und Attaches Politik zu machen, die gewöhnlich die ihrer königlichen oder kaiserlichen Herrin ist, und die nur in seltenen Fällen eine Politik auf eigene Hand darstellt, um sich interessant, ja vielleicht um sich gefürchtet zu machen.

Außer diesen Hostamen und sast allen Damen der Hofsegesellschaft, die mehr oder minder sich mit kleineren oder größeren politischen Angelegenheiten beschäftigen, sind es noch die politischen Salons, die von Damen der verschiedensten Stände gehalten werden, in denen man außerordentlich stark "in Politik macht". Wir brauchen mir an den politischen Salon der samosen Madame About in Paris zu denken, um uns daran zu erinnern, daß in diesem Salon Pläne geschmiedet worden sind, daß hier Intriguenrangezettelt, ja Dokumente gesällicht wurden, welche einen Kriegzwischen Rußland und Deutschland sast unvermeidlich gemacht haben. Die gesällichten Dokumente, die dem Zaren Alexander III.

von Rugland in die Sande gespielt wurden, und die ihm be= weisen sollten, daß Deutschland, sveziell Fürst Bismard, der Tod= feind Ruflands sei und eine hochft nichtswürdige Bolitik gegen Rugland treibe, waren durch die Helfershelfer der Madame About so glanzend gefälscht, daß der Zar monatelang an die Echtheit dieser Dotumente glaubte. Die Salons politischer Damen haben ja zu allen Zeiten in Frankreich eine große Rolle gespielt. find noch heute dort Centren politischer Bewegungen, Sammel= puntte für die Unzufriedenen, die eine neue Regierung wünschen, und neben den öffentlichen politischen Salons, die von vornehmen Damen gehalten werden, eristieren noch die geheimen der Ravo= leoniden, der Bourbonen, der Orleanisten. Die ganze Boulanger= Bewegung, die Frankreich in ungeheure Aufregung versetzte und Die Gefahr eines Krieges zwischen Frankreich und Deutschland fo nahe brachte, ging von dem Salon der Bergogin d'Uges aus. Diefe Dame opferte Millionen, um ihren Boulanger in den Bordergrund zu schieben. Sie dirigierte ihn, wie fich später ergab, wie eine Marionette, denn Boulanger war ein talentlofer. feiger und eitler Mann, dem jum Staatsmanne nichts weniger als alles fehlte. Was er erreichte, verdankte er seiner Freundin, der Herzogin d'Uzes und deren politischen Helfershelfern, die fich in ihrem Salon versammelten.

Diese "politischen Salons" bilden den Uebergang zu den= jenigen Frauen in der Bolitik, die fich direkt mit der Spionage befassen. und bei denen man dennoch zwei Kategorien unter= scheiden muß. Es giebt Frauen, die Spionendienste für ihr Baterland aus Patriotismus verrichten, und folche Damen findet man sehr häufig in der polnischen Aristokratie, auch unter Französinnen und Italienerinnen. Die zweite Kategorie ber Spioninnen wird bezahlt, dient irgend einem Staate für Geld. In vielen Fällen aber dienen fie gegen Bezahlung sowohl bem Freunde als dem Keind, was indes in diplomatischen Kreisen teineswegs für ein Unglück gilt. Diese Damen errichten in ben Hauvistädten fremder Staaten ihre Salons und werden mit bedeutenden Geldmitteln von der Regierung des Landes unterftütt. Auch die nötigen Ginführungen in ber für das fie arbeiten. guten Gesellschaft besorgen die Regierungen durch geeignete Leute. Sehr oft find diese Damen Abkömmlinge verarmter por=

nehmer Geschlechter, in vielen Fällen aber sind es Abenteurerinnen, welche außer einer verhältnismäßig geringen Bildung, aber großer gesellschaftlichen Routine, noch ein bedeutendes Talent für die Intrigue sür ihre Zwecke auswenden. Gine solche politische Agentin hat gewöhnlich zwei "Töchter", junge, sehr schöne Damen, die in den meisten Fällen nicht ihre wirklichen Töchter, sondern ebenfalls bezahlte Spioninnen sind. Besonders die französische Regierung unterhält zahlreiche derartige Agentinnen in allen Hauptstädten Europas und soll ihnen glänzende und wertvolle Nachrichten über die politischen Verhältnisse aller andern Länder verdanken, wenn es den Regierungen der betreffenden Länder

nicht gelingt, die Agentin zu täuschen.

Die Berwendung diefer vornehmen Agentinnen ift in allen Ländern eine gleichmäßige. Der Auftraggeber ist das Auswärtige Amt des Staates oder der Generalstab, wenn es fich darum handelt, militärische Geheimnisse auszuspionieren. Diese Behörden treten indes mit den Spioninnen niemals direft in Berbindung. Sie wollen freie Hand behalten, um jederzeit diese Damen verleugnen zu können. Im Auftrag des Auswärtigen Amtes oder des Generalstabs vermittelt vielmehr die politische Polizei des Landes den Verkehr mit den Spioninnen. Besondere Beamte der politischen Bolizei vermitteln diesen Spioninnen die Befehle, zahlen ihnen die Gelder und überwachen fie auch natürlich, um zu sehen, ob sie nicht Verräterinnen sind. Etabliert eine solche Dame einen Salon in einem fremden Staate, so wird natürlich die politische Polizei des betreffenden Landes ebenfalls darauf aufmerksam und stellt den Salon dieser Dame unter sorgfältige geheime Aufficht. Das Thun und Treiben der Saloninhaberin und ihrer Angehörigen, insbesondere der "Töchter", wird genau überwacht. Man kontrolliert sorgfältig, wer in dem Hause ein= und ausgeht, und versucht, meist mit Erfolg, die Agentinnen zu täuschen, indem man ihnen unauffällig Leute in den Weg stellt, die sich willfährig zeigen, um ihnen bewußt oder unbewußt wichtige Nachrichten zu geben. Diese wichtigen Nachrichten, die von der Geheimpolizei des betreffenden Landes kommen, sind natürlich falsch und darauf berechnet, die Agentinnen und ihre Hintermänner zu täuschen. Es verkehren in den Salons der vor= nehmen Spionsdamen fehr viele ehrliche, hochanftandige und vornehme Leute. Der Salon hat immer irgend etwas Anziehendes; bald ift es das geistvolle Geplauder der schönen Spionin, bald der Liebreiz der "Töchter", bald die Musik, die in dem Hause getrieben wird, in manchen Fällen auch das Sviel, dem man in den Salons huldiat. Selbst junge Diplomaten drängen fich in diese Salons, obgleich sie genau wissen, daß die Herrin eine Man kommt nämlich dort mit so verschiedenen Svionin iît. Leuten zusammen, man kann, wenn man Achtung giebt, aus leicht hingeworfenen, unvorsichtigen Redensarten ehrlicher und unehrlicher Leute so viel Interessantes erfahren. Kleinigkeiten vernehmen, die man kombiniert, so daß man sich ganz wunderbar über ein Dutend im Gange befindlicher politischer Intriquen. über großartige Bläne, die von andern Regierungen in Scene gescht werden sollen, orientieren fann.

Einzelne dieser Spioninnen, besonders russische Damen, die im frangofischen Solde fteben, und in Wien und Berlin "arbeiteten". haben fogar noch ein kleines Nebengeschäft neben der Svionage betrieben, nämlich das Heiratsvermitteln, welches natürlich nur wieder Mittel zum Zweck war, um Kavaliere in das Haus zu ziehen, von denen man dirett oder indirett irgendwelche Be= heimnisse erfahren konnte. Handelt es sich um besonders wichtige Dinge, dann wird die Inhaberin eines folden Spionagefalons mitsamt ihren "Töchtern" auch nicht vor einer kleinen Bewalt= thätiafeit zurückichrecken. Es ift in einer nordeuroväischen Saupt= stadt vorgetommen, daß eine französische Spionin sich dort auf= hielt, um das Beheimnis einer neuen Granate zu entdecken, Die in dem betreffenden Lande für die Artillerie eingeführt werden iollte und deren Konstruktion Geheimnis war. Die Granate follte nur für den Fall eines Feldzuges verwendet werden. Die Agentin, die nach der Hauptstadt geschickt wurde, ermittelte einen Artillerieoffizier, welcher der Erfinder und Verbesserer der Granate Sie wußte diesen Artillerieoffizier in ihr haus zu ziehen; eine ihrer "Töchter" verstand benselben berartig zu umgarnen, daß er sich sterblich in sie verliebte, und während die schöne "Tochter" ihm ein Rendezvous in Buchten und Chren an einem dritten Orte gab, drang die Spionin mit ihrer zweiten "Tochter" in die Wohnung des Offiziers ein, erbrach den Schreibtisch und itabl alle setreten Zeichnungen und selbst ein Modell der Grangte. Nach solchen Gewaltstreichen mussen natürlich die Spioninnen schleunigst das Land verlassen und in manchen Fällen werden sie auch bei solchen Diebstählen oder Unterschlagungen abgesaßt, weil die Polizei sie schon lange im Geheimen beobachten läßt. Glückt aber ein Coup, dann kann natürlich die Spionin auf eine glänzende Bezahlung bei ihren Auftraggebern und auf baldige Wiederverwendung an anderer Stelle rechnen.

Eine andere Kategorie der Spioninnen arbeitet mit Chloro= Sie versucht, Deveschen zu stehlen, und zwar den Feld= jägern und Courieren, die den Berkehr zwischen den Botschaften und der Regierung eines Landes vermitteln. Wichtige Dokumente und Informationen schickt man heutzutage, tropdem es keine schwarzen Kabinette bei der Bost mehr geben soll, doch durch eigene sichere Boten. So fährt 3. B. wöchentlich von Berlin aus ie ein Feldjägeroffizier in Civil nach Paris, nach Rom, nach St. Betersburg, nach Wien, um den dortigen Gesandten Instruktionen und Dokumente zu überbringen, und um auf dem Rückwege die Berichte und Informationen der Gefandten für das Auswärtige Amt mit fich zu nehmen. In dieser Weise verkehren in allen Staaten die Ministerien des Auswärtigen oder die Monarchen selbst mit ihren Gesandten im Auslande. Diese Couriere sind allerlei Fährlichkeiten ausgesetzt. vor, daß ein solcher Courier, der stets erster Klasse fährt, mit ein vaar angenehmen Damen im Coupé zusammentrifft, die so vornehm und reserviert auftreten, daß selbst der welterfahrene Courier glauben muß, Damen der besten Gesellschaft vor sich Während der langen Fahrt und bei der außer= ordentlichen Liebenswürdigkeit der Damen wird man vertrauter, und mehr als einmal ist es vorgekommen, daß man einen solchen Courier chloroformiert oder in tiefem Schlaf im Coupé liegend fand, weil ihm in einem liebenswürdig offerierten Gläschen Likör oder selbst in einer unschuldig aussehenden präparierten Frucht ein Betäubungsmittel beigebracht wurde, um ihm seine Depefchen zu ftehlen.

Eine dritte Kategorie von Spioninnen, und zwar eine schr gefährliche, sind diejenigen, meist junge Damen, die sich in den Häusern politischer Persönlichkeiten eine Stellung als Gouvernante, Erzieherin, Stüße der Hausfrau, ja selbst als Kammerzose oder Stubenmädchen zu verschaffen wissen. Bei der Besorgung dieser Stellen wird ihnen natürlich von ihren Hintermännern, von den Beauftragten des Staates, für den sie arbeiten, aller mögliche Vorschub geleistet. Gine solche harmlose Gouvernante oder Kammerzofe, die bei einem Minister, bei einem höheren Beamten, bei einem Gesandten ober höheren Offizier in Stellung gebracht wird, weiß sehr geschickt zu overieren. Sie besorgt sich Nachschlüssel zum Schreibtisch, selbst zu den geheimsten Fächern desfelben, zu den Mappen, in denen Aften zu dem Hausherrn gebracht werden, und wenn die Herrschaft im Theater oder auf Festlichkeiten ist, sitt die geschickte Kammerzofe oder Gouvernante nachts über auf, um die wichtigften Schriftstude forgfältig gu topieren, um alle Geheimnisse zu durchstöbern und ihren Auftraggebern die wertvollsten Nachrichten zu übermitteln. lich bedarf eine solche Spionin fehr großer schausvielerischer Routine und muß über sehr ausgebreitete Sprachkenntnisse ver= Wird sie erwischt, so läßt man sie in neun unter zehn Fällen straffrei laufen, weil man jeden Standal vermeiden will.

Die lette, niedrigste Rategorie der politischen Spionin heißt im Barifer Bolizeijargon "Geschirrabwäscherin". Sie dienen dazu, politische Spionage im eigenen Lande bei den Politikern der Opposition, bei den Anarchisten, bei den Sozialisten, bei den Nationalisten 2c. zu treiben. Die Kandidatinnen dieser Art Spionage refrutieren fich "aus dem Bolte". Sie find fehr oft Dienstmädchen, Stubenmädchen der Botels. Angestellte in Beschäften, Rellnerinnen in Weinstuben, und es soll allein in Baris achthundert derartige Spioninnen geben, welche von den ge= heimen Brivatbureaus der Bolizei aus dirigiert und bezahlt Es sollen in jeder Barifer Zeitung, in jedem Berein unter der Maste von Mitarbeiterinnen, Mitaliedern oder Un= gestellten derartige Spioninnen fiten, die in Wirklichkeit nichts anderes find, als Polizeispikel. Daß fie Hervorragendes leiften, ist unzweiselhaft; denn, um es noch einmal zu sagen: die Frau besitt ein angeborenes Talent zur Intrigue, daß fich im Laufe der Jahrhunderte zu außerordentlicher Fertigkeit entwickelt hat, und das fie befähigt, die Politik der ganzen Welt direkt oder indirett mehr zu beeinfluffen, als die meiften weisen Manner fich das überhaupt träumen laffen.



#### Gesprengte Fesseln.

Historische Plauderei von Konrad Budde. (Mit 4 Abbildungen).

(Nachdruck verboten.)

aum etwas wohl nimmt in der Geschichte unser Interesse so sehr in Anspruch, als die Berichte über Fluchtversuche und Berfolgungen. Einmal giebt ein solcher Stoff, auch wenn er streng historisch ist, der

Phantasie meist ebensoviel Spielraum als ein gedichteter Roman, und zweitens besitzt die Personlichkeit der Helden nicht selten unsere volle Somvathie.

Alle Länder und Zeiten wissen über interessante Fälle, in denen Gefangene ihre Ketten zerbrochen und die Freiheit wieder gewannen, zu berichten. Heutigen Tages hören wir gelegentlich einmal von einem entsprungenen Zuchthäusler, mit dem wir indessen schwerlich Mitseid fühlen. Über in älteren Zeiten, als das Gefängniswesen weniger gut geordnet war, füllte die mangelhafte Rechtspslege die Gefängnisse oft mit hervorragenden Personen, deren einziges Verbrechen darin bestand, daß sie die Machthaber zu Feinden hatten. Die Gesangenen sowohl, wie ihre Freunde und Anhänger waren deshalb damals auch leichter, als heutigen Tages dazu bereit, der oft zweiselhaften Gerechtigsteit ein Schnippchen zu schlagen.

Namentlich die französische Geschichte weist eine große Ansahl dramatischer Fluchtversuche, teils gelungener, teils miß-

lungener, auf, von denen wir einige der berühmtesten hier erwähnen möchten.

Der erste handelt, genau genommen, von feiner wirklichen Flucht, paßt aber in gewissem Sinne doch in diesen Rahmen. In der Bartholomäusnacht des Jahres 1572, als Katharina von Medici plöglich taufende von Protestanten auf der Straße oder in ihren Betten meuchlings ermorden ließ, fiel auch eine adlige Familie de la Forse dem Fanatismus der Fürstin jum Opfer. Der junge Caumont de la Forse fah feinen Bater und seine alteren Bruder tot an feiner Seite niederfinken, als er plötlich den glücklichen Gedanken faßte, dem er fein Leben verdankte. Mit dem Ausruf: "Ich sterbe!" warf er sich, ohne verlett zu fein, auf die Erde und wurde hier ebenso wie die Leichen seiner Angehörigen von den roben Soldaten, die ihn für tot hielten, und in ihrer Habsucht nicht merkten, daß er lebte, ausgeplündert und bis auf die Saut entfleidet. Go blieb er denn bei den Toten liegen, bis er fich einem vorbeigehenden, ihm bekannten Bürger zu erkennen gab. Diefer nahm ihn mit sich in sein Haus und verbarg ihn dort so lange, bis er eine günstige Gelegenheit zur Flucht fand.

Aeußerst verwegen ging Latude zu Werk, der sich derzeit durch die Art seines Berbrechens, wie durch die Kühnheit seiner Flucht einen Namen machte. Er war ein Erzgauner, der auch heutigen Tages dem Arme der Gerechtigkeit nicht entgangen wäre.

Um sein Glück zu machen, sandte er der Gestebten Ludwigs des Fünfzehnten, der Madame Pompadour, eine Schachtel mit einem ganz unschädlichen Pulver und ließ ihr gleichzeitig auf einem andern Wege einen Brief zugehen, in dem er ihr mitteilte, daß das Pulver ein sehr gefährliches Gift enthalte, das dazu bestimmt sei, sie zu töten. Er hosste dadurch eine große Belohnung, vielleicht auch eine Stellung bei Hofe zu erreichen.

Unglücklicherweise war er wenig federgewandt, denn die Graphologen fanden schnell heraus, daß die Ausschrift auf der Schachtel von derselben Hand stammte, die den Brief geschrieben hatte. Die Folge davon war, daß Monsieur Latude in die Bastille spazieren mußte.

Die Bastille — das berühmte Gefängnis, das viele der besten Männer Frankreichs, unter anderen feinen geringeren

als Voltaire beherbergt hat und das die aufgebrachte Menge in wilder Raserei gleich beim Beginn der großen Revolution der Erde gleich machte, wurde mit seinen meterdicen Mauern und seiner starken militärischen Besatzung für vollständig sicher gehalten.

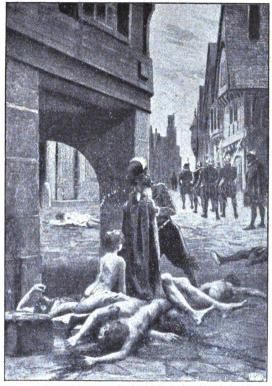

Rettung des jungen Caumont de la forfe in der Bartholomausnacht.

Aber Latude wußte doch alle Hindernisse zu überwinden, und seine Gnergie bei diesem Unternehmen flößt uns mehr Achtung ein, als sein etwas gewaltsamer Betrugsversuch.

Im Berein mit seinem Mitgefangenen, d'Allegre, legte er fünf Jahre alles zu seiner Flucht zurecht. d'Allegre hatte

glücklicherweise eine große Anzahl Hemden mit in die Gefangenschaft nehmen dürfen, und aus ihnen versertigten sie zwei kürzere und zwei längere Leitern, indem sie aus dem ihnen gelieferten Brennholz Sprossen schnitten. Die kurzen Strickleitern wollten sie benutzen, um durch die Kaminöffnung die Turmspitze zu erreichen, von wo die langen, neunzig Meter messenden Stricke sie zur Erde hinunter führen sollten. Außerdem machten sie sich ein Messer aus dem Beschlag ihres Tisches, eine Säge aus dem Leuchter, und auf dieselbe Weise versertigten sie das übrige Werkzeug, das sie zur Flucht gebrauchten. Alle diese Geräte verbargen sie unter einer Fliese im Fußboden.

Am schwierigsten war die Entfernung der eisernen Stangen, die den Schornstein kreuz und quer sperrten. Sie mußten förmlich ausgebohrt werden, aber um die Kalkmasse weich zu machen, mußten die Gefangenen mit dem Mund voll Wasser hinaufklettern, und das Wasser beim Bohren auf den Kalk sprigen.

Nach Berlauf von fünf Jahren war alles genügend vorbereitet, und am 25. Februar 1756 wurde die Flucht ins Werk gesett. Sie verlief über Erwarten gut. Durch den Schornstein stiegen die Gesangenen auf die Dachzinne und gelangten von dort ungehindert auf die Erde und über den Wallgraben. Lange genoß Latude seine Freiheit aber nicht. Vier Monate später wurde er in Umsterdam ergriffen und nach der Bastille zurückgebracht, aus der er nie wieder herausgesommen ist.

Biele Jahre später wurde der Graf de Lavalette durch die Kühnheit seiner Gemahlin gerettet. Er war Generalpostdirektor unter dem Kaiserreich und wurde bei der Wiedereinsetzung der Bourboner zum Tode verurteilt. Vergebens slehte
die Gräfin den König Ludwig den Achtzehnten um Gnade an.
Der Tag der Hinrichtung war bereits sestgesett.

Am Tage vorher empfing der Graf im Gefängnis den Besuch seiner Gattin und Tochter. Er vertauschte seine Kleider mit denen der Gräfin und schritt am Arm der Tochter aus dem Gefängnis. Die Grenadiere standen nur wenige Schritte von ihm. "Frau Gräfin begeben sich ja heute so früh nach Hausele!" sagte der Haushosmeister. Lavalette antwortete nicht.

Als er bei der Sanfte anlangte, war der eine Träger verschwunden, und es dauerte einige Minuten, bis ein Ersat

gefunden war. Während der ganzen Zeit saß der Flüchtling wortlos, in Todesangst vor der Entdeckung, in seiner Sänste, sortwährend den Blicken der Soldaten ausgesetzt. Aber niemand von ihnen schöpfte Verdacht. Er entwischte glücklich und hielt

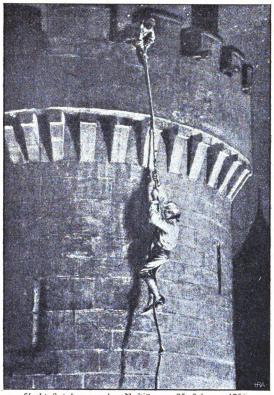

flucht Latudes aus der Baftille am 25. gebruar 1756.

sich einige Zeit im Ministerium der auswärtigen Angelegensheiten versteckt, bis es ihm gelang, ins Ausland zu flüchten.

Die treue Gattin wurde auf freien Fuß gesetzt. Aber die Gemütsbewegungen hatten ihr den Berstand geraubt, und sie erlangte ihn nie wieder.

Schließlich dürfen wir den großen politischen Flüchtling Prinz Napoleon nicht vergessen, der von 1840 bis 1846 französischer Strafgefangener auf der Festung Ham in der Rähe



Braf de Lavalette stieht in den Kleidern seiner Gemahlin aus dem Sesängnis. von Saint Quentin war. Als im Mai 1846 große bauliche Beränderungen auf der Festung stattfanden, beschloß der Prinz, diese Gelegenheit zur Flucht zu benutzen. Sein Diener Thesin, der frei aus- und eingehen durfte, verschaffte ihm ein Maurer-

kostium, und mit Hilse dieses, sowie von etwas Schminke und einer schwarzen Perücke machte er sich einigermaßen unkenntlich. Er nahm ein Brett auf die Schulter, um sein Profil zu vers becken und spazierte ruhig aus dem Festungsthor. Draußen



Flucht Napoleons III. aus der heftung Ham. His Maurer verkleidet, verläßt Napoleon das Gefängnis.

wäre es ihm fast schlecht ergangen. Zwei Arbeiter sahen ihn und unterhielten sich darüber, wer er wohl sein möge. Schnell segte er das Brett auf die andere Schulter, die ihnen zugekehrt war, und hörte nun, daß einer von ihnen sagte: "Ach, das wird wohl der Berthot sein."

In einiger Entfernung von der Festung hielt der Diener mit einem Wagen, der ihn nach dem Bahnhof brachte, und wenige Stunden später war er in Brüssel.

Später (1874) hat Rochefort eine höchst romantische Flucht aus Capenne unternommen, wohin er auf Lebenszeit deportiert war. Er wurde auf einem amerikanischen Schiffe fortgebracht, dessen Kapitan von seinen Freunden gekauft war.





#### Hllerlei.



Balzars Rache. Die Werke des am 18. August 1850 zu Paris verstorbenen französischen Romanschriftstellers Balzac wurden seinerzeit nicht allein in Deutschland viel und eizig gelesen, sondern auch in allen andern Ländern Europas sanden sie einen großen Leserkreis. Die besten Geschäfte dude machte aber die belgische Buchdruckersirma Meline, welche die Romane Balzacs ohne Erlaubnis nachdruckte und sie sodann nach allen Himmelsgegenden versandte. Und da die Ausgaben dieser Firma weit billiger waren als die französischen Driginal-Ausgaben, so war es selbsverständlich, daß letztere weit weniger gekauft wurden, sind Meline mit dem Hauptwerdenst davon ging. Das verdroß Balzac, bessen Einnahmen sich verzehnsacht haben würden ohne den belgischen Rachdruck, sehr, und er hatte daher einen bitteren Haß auf diesen und alle, welche ihn sörderten, geworsen.

Eines Tages, als er durch eine der Gallerien des Kalais Royal ging, bemerkte er in dem Ladensenster einer Buchhandlung unter andern Büchern auch einen Nachdruck seiner Romane. In seiner Wut nahm er die geballte Faust und schlug damit gegen die Glasscheibe, daß sie

in tausend Stude zersplitterte.

Sofort fturgte auch schon der Buchhandler aus feinem Laden und rief ibm gu:

"Mein herr, Sie haben mein Fenfter eingeschlagen!"

"Ich leugne es nicht."

"Sie wollen noch meiner spotten?" rief der Buchhandler erbost.

"Sehe ich benn fo spaßhaft aus?" entgegnete Balzac. "Kurz und gut, Sie werden mir den Schaden ersepen."

"Nur wenn ich dazu gezwungen werde — —"

"Wenn es nichts weiter ift - - "

"Und wie werden Gie mich zwingen?"

"Gang einsach durch ben Polizeikommissar," erwiderte barich der Buchhandler, "den ich sofort rufen lasse, wenn Sie nicht freiwillig zahlen."

"Gut, lassen Sie ihn holen." "Jit das Ihr Ernst?"

"Mein vollkommener, ich schwöre es Ihnen."

"Ihr. Bunich foll erfüllt werden."

Ein Bursche wurde auf der Stelle nach dem Polizeikommissar gesichickt, und der in Harnisch geratene Kausmann nahm eine Stellung ein, die eine etwaige Flucht Balzack unmöglich machte. Letterer bleibt ruhig lächelnd stehen und erwartet schweigend die Ankunft des gestrengen Herrn Polizeikommissars.

Bor dem Laden hatte sich inzwischen eine große Menge Menschen angesammelt, die immer mehr anwuchs und ihre Bemerkungen gerade nicht zu Gunften des Schriftstellers machte, bessen wahre Absicht sie

nicht erraten fonnte.

Eine Bewegung unter den Neugierigen verkündigt endlich die An= funft bes Beamten ber öffentlichen Sicherheit.

"Was giebt's hier?" ist die erste Frage des Polizeikommissars. "Der Herr," ruft der Buchhändler heftig, "hat mir eine Fenfter=

scheibe zerschlagen und will fie nicht bezahlen.

"Ich glaube nicht, daß ich das gesagt habe," entgegnete ruhig

Balzac, "ich wollte nur dazu gezwungen fein."

"Nun, dann werden Sie wohl jest befriedigt sein, denke ich," schnauzte ihn der Beamte an.

"Gewiß, und ich füge mich auch. Wie teuer ift die Scheibe?"

"Sechs Francs."

"Da sind sie!" sagte Balzac und zog seine Geldbörfe.

"Mein Berr," ruft aber jest der gestrenge Bolizeitommiffar, "wenn Sie geglaubt haben, fich über mich luftig machen zu können, jo werde ich Ihnen beweisen, daß dies auf teinen Fall ungestraft geschehen ift."

"Boren Sie mich an, Herr," erwiderte Balzac, "wenn mir Ihre Begenwart nicht unbedingt notwendig gewesen ware, so murde ich gewiß ohne Ihre Dazwischenkunft den von mir verursachten Schaden erset haben, denn nicht aus Ungeschick oder Verfehen habe ich das Renfter zerschlagen, sondern absichtlich und mit Borbedacht. Ich werde Ihnen gleich deutlicher werden. Sie sehen das Buch da? Es ist ein Roman von Balzac, deffen Berlagsrecht ausschließlich Wordat hat. Lesen Sie aber den Titel, fo finden Sie statt dieses Berlegers den Namen Meline als Herausgeber. Herr Meline ift ein belgischer Rachdrucker. Der Berr, dem ich das Fenfter zerbrach, ift alfo felbst in Strafe verfallen, weil er einen nachdruck zum Berkauf ausbietet. Die Gerichte werden darüber ihr Urteil fällen: da es aber dazu notwendig ist, schlagende Beweise in Sanden zu haben, nahm ich mir die Freiheit, Sie herbei rufen zu laffen. Mein Name ift Honore de Balgac."

Nach diesen Worten mandte fich der berühmte Schriftsteller und durchschritt ernft die lautlos zuhörende Menge. Der überraschte Buch= händler war bei diefer unerwarteten Wendung feines Streites ftarr vor Schrecken geworden und verzog feine Miene, als man Anstalt traf, die Nachdruckeremplare der Balgacichen Werke mit Beschlag zu belegen.

Beim Dogelargt. (Mit einer Illuftration.) Biervogel merden als Luxusartitel von Sahr zu Jahr allgemeiner. Der Kanarienvogel, der jelbst die armlichste Stube mit seinem Gesang erfreut und dem Einjamen und Rranten Bejellichaft leiftet, ift nicht niehr der allein außerkorene gefiederte Freund des menschlichen Beims. In reichen Häufern hält man so prachtvolle und seltene tropische Bogel, deren Breis bis in die Taujende geht.

Es ist unter diesen Umständen für die Tierärzte eine sohnende Aufgabe, sich dieser gefiederten Saustiere im Salle einer Erfrankung anzunehmen, umsomehr, als den meisten, namentlich den erotischen Bögeln, die Gefangenschaft und das ungewohnte Klima selten gut be-

tommen.

Namentlich haben sie in der Brufttuberkulose einen gefährlichen Keind. Bon den Bapageien, die aus den Tropen nach Europa kommen. werden 90 Prozent von dieser heimtücksischen Krankheit angegriffen, und schon ein einziger Patient kann einen ganzen Bestand anstecken — ein englischer Bogelhändler, in dessen Geschäft sich die Tuberkulose einzgeschlichen hatte, verlor im Lause weniger Monate für 1500 Mark Bögel. Kein Wunder, daß die Kunst des Tierarztes geschätzt und hoch bezahlt wird.

Auch die Kanarienvögel neigen zur Bronchitis, Afthma und anderen Bruftkrankbeiten.

Der kranke Mensch findet sich geduldig in eine Kur oder Operation. Er weiß, was sie bezweckt, und rechnet auf ihren glücklichen Ausgang.

Anders ein armer Bogel: er begreift nicht, weshalb man ibm mit Gewalt eine Pille in seinen Sals ftopft oder das Messer an den einen oder andern Körperteil Man darf fich fett. nicht darüber wun= bern, daß er sich dagegen sträubt und allen Leibes= mit

fräften verteidigt, namentlich wenn er seine Herrinzuschauen und vor Gram und

Schmerz vergehen sieht, eine Scene, die in einer Bogelklinik nichts Seltenes ist.

Jüngst sahen wir einen Tukan (Pfeffer= fresser), dem man Arzenik geben wollte.



Der Arzt that die Pille in eine Beere, der Bogel verspeiste die Beere, doch erst, nachdem er die Pille ganz gewissenhaft herausgeschält und beiseite gelegt hatte. Dies wiederholte sich einmal nach dem andern, und der Arzt sah ein, daß mit Güte nichts zu machen war. Es blied ihm nichts übrig, als dem Bogel die Pille mit Gewalt in den Schlund zu schlieben.

Die Papageien sind oft recht unliebenswürdige Patienten, ungeduldig, beißend und fratend und den wohlmeinenden Arzt mit Schimpsworten überhäusend. So fannten wir einen wundervollen, buntgesiederten Papagei, der auf der Uebersahrt seine Erziehung von den Matrosen eines großen Fünsmasters bekommen hatte. Er sprach denn auch ein köstliches Matrosendeutsch. Als der Arzt mit seinem

Messer erschien, um ihm einen Polypen aus der Nase zu ziehen, prostestierte er in ausgesuchten Sprachwendungen, und als dies nicht half, überschüttete er seinen Bohlthäter mit so unparlamentarischen Grobseiten, daß diesem schließlich nichts übrig blieb, als den unliebenswürdigen Batienten zu chlorosormieren. "Alter Schw.....!" war das erste Bort, das der Vogel ausrief, als er nach beendeter Operation aus der Narkose erwachte.

Eine äußerst schwierige Sache ist es, das gebrochene Bein eines Kanarienvogels zu behandeln. Es dreht sich darum, eine Schiene, ganz wie bei einem Menschen, anzulegen. Ein Londoner Tierarzt, E. W. Little, foll durch eine eigenartige Berbindungsart, die es dem Patienten un= möglich macht, den Berband abzuzupfen, Millionar geworden fein. berechnet aber auch 100 Mark für eine derartige Behandlung, und das ist viel für so einen kleinen Kanarienvogel. Und doch ist es begreiflich, daß der Tierfreund für die Erhaltung eines ihm lieb gewordenen Ge= sellschafters Obser bringt. Unverständlich erscheint uns aber die Schenkung einer Dame in Kentuch an die Rirche ihres Beimatsorts, an die sie die Bedingung fnupfte, daß der Prediger von der Ranzel aus für ihren erkrankten Sofhahn beten follte. Der Geiftliche, der im Interesse seiner Gemeinde zwar nur zogernd darauf einging, hat fein Gewissen damit beruhigt, daß er in seinem Gebet an bas Wort der Beiligen Schrift "Es wird kein Sperling vom Dache fallen ohne den Willen eures himmlischen Baters" anfnüpfte.

So etwas ist aber auch nur in Amerika möglich.

Wie man ehemals Steuern einzog. Eine ebenso einsache als originelle Art der Steuererhebung mar diejenige, welche die Berzöge von Lothringen in der guten alten Zeit des väterlichen Absolutismus zur Beglückung ihrer Unterthanen eingeführt hatten. Ohne Steuerboten und ohne Exetutor, ohne Bedrückung und ohne Defizit trieben fie die für den Staats= und Hofhaushalt erforderlichen Summen schnell, pünkt= lich und — was das Wichtigste ist — kostenfrei ein. Sie machten es nämlich folgendermaßen: Wenn in der Staatstaffe Ebbe mar, fo ging der Herzog Sonntags in die Kathedrale zu Nancy und wartete, bis die Bredigt vorüber war. Alsdann erhob er sich, stieg auf eine Bank und schwenkte seinen but zum Zeichen, daß er reben wolle. Rurz und bundig erklärte er nun seinen Unterthanen, wie das Heil des Landes es erfordere, daß fie zu diesem oder jenem Zweck die und die Summe aufbrächten. Die Bersammelten erwiderten diese Mitteilung gewöhnlich mit einem begeisterten Soch auf ihren braven Fürsten und eilten sodann, um ein jeder nach seinem Bermögen zur Füllung der herzoglichen Kaffe beizutragen. Dabei ereignete es sich dann nicht selten, daß ein Bauers= mann, welcher im Augenblick tein Geld besaß, heimlich seiner Frau bas schönste Stuck Linnen ober irgend ein anderes Stuck aus der Wirt= schaft fortnahm und verkaufte Bei dieser Art Steuererhebung war der Herzog so gewissenhaft, nur die vorher bestimmte Summe anzunehmen, jeglicher Ueberschuß wurde stets zurückerstattet.

Geräucherte Schinken als Preix für junge Cheleute. Unter der Regierung des Königs Sduard III. von England lebte ein

gewisser Philipp Somervilla, der in seinem Testamente dem Grafen von Lancaster das Gut Whibnour unter der Bedingung vermachte, daß derfelbe jederzeit mit Ausnahme an Kastentagen bereit sei, jedwedem Chepaar, welches mit dem Schwur vor ihn trete, es sei nunmehr ein Jahr lang verheiratet, habe nie über die Beirat Reue embfunden und würde, wenn noch ledig, unbedenklich dieselbe Bahl treffen, einen ge= räncherten Schinken zu verehren. Der Gid, ber vor Beugen abgelegt werden mufite, hatte nachstehenden Bortlaut: "Ich R. R. habe geftern vor einem Jahre diese Frau (diesen Mann) genommen und ich habe feitdem niemals einen Bunfch gehabt, weder im Schlafen noch im Wachen, daß es eine andere (ein anderer) sein möchte, und wäre ich noch ledig und sie (er) besgleichen, so würde ich sie (ibn) mir zur Ehe wählen, vor allen Frauen (Männern) der Welt, wie beschaffen auch immer, schon oder häßlich, reich oder arm, gut oder schlecht; so mahr mir Gott helfe und seine Beiligen!" Wie viele Schinken der Graf auf Diese

Beife los geworden ift, darüber schweigt die Chronik.

Strafe für Butterfällcher. Schon in alten Zeiten ist es vorgekommen, daß Berkäufer von Butter ihre Kunden in jeder moglichen Beise an Gewicht und Gute ihrer Baren zu schädigen und zu betrügen versuchten, und fehr draftisch find zum Teil die Strafen, mit welchen das hintergangene Bublitum und die über deffen Bohlfahrt wachende Gerechtigkeit den in dieser Beziehung begangenen Frevel zu ahnden wußten. So hatte man in Cambrai (Frankreich) eine Art von Stuhl, der auf offenem Martte ftand und auf welchen man die auf frischer That ertappten betrügerischen Butterverkäufer sich niederzuseten hierauf wurden ihnen die hande gefesselt, dann legte man ihnen das Halseisen um und häufte auf ihr schuldiges Haupt alle die= jenigen Stücken Butter, welche zu leicht befunden worden waren, ober in denen man Surrogate von Kartoffeln ufw. entdeckt hatte. Die heife Mittagssonne that das lebrige. Die fluffig gewordene Butter lief den Ausgelachten über Gesicht und Sals hinab, was um so peinlicher mar. als fie feine Sand frei hatten, den unwilltommenen Buf abzuwischen und außerdem noch den Sohn und Spott, wohl auch einen gelegent= lichen Steinwurf des Böbels und der lieben Straffenjugend mit in den Rauf nehmen mußten. — Uebrigens waren unsere Borfahren in ihren Strafen feineswegs fo monoton wie die Jestzeit: fie bildeten einen Teil der Bolksbelustigung und mußten in Anbetracht deffen auch mit den nötigen Abwechselungen in Scene gefest werden. So wurde am 27. April 1521, wie eine alte Chronif berichtet, eine Butterhändlerin. die betrogen hatte, in einem Korbe über ein Bafferbaffin aufgehängt und ihr die Wahl gelaffen, dort hängen zu bleiben, oder den Strick zu zerschneiden und mit dem Korbe ins Baffer zu fturzen. von Menschen hatten sich versammelt, um dem Schauspiele zuzusehen: der Tumult war fehr arg und dies benutte die Beftrafte, zerschnitt den Strick, fturzte ins Baffer und erreichte, ohne daß die Menge handgreiflich wurde, das Ufer.

\* Heber lingende Schlangen in Brafilien macht der französische Ingenieur Frot einige interessante Mitteilungen. In den

Bäldern von Brafilien und befonders in der Proving Babia giebt es außerordentlich viele Schlangen, darunter auch einige fehr giftige. Unter den letteren befindet sich der Surufufu, der mabrend der beifen und trodenen Nachmittage fein Loch verläßt, um zu jagen. sich um acht bis neun Uhr abends zu seinem Lager zurückbegiebt, so verfehlt er nicht, durch ein fanftes und langes Pfeifen das Weibchen zu rufen, das ihm mit einer Musik derfelben Art, aber in einem etwas schärferen Ton, antwortet. Gines Abends ahmte Frot, der fich Sicher= heit darüber verichaffen wollte, ob diefes Pfeifen wirklich von diefen Schlangen herrührte, es ziemlich genau nach, um ein paar an die Feuer feines Biwats zu locken. Aber da eine der Schlangen beinahe einen feiner Leute gebiffen hatte, mußte man die gefährlichen Gafte ichleunigft In der Familie der Boas, die nicht giftig find, erreicht der Sufurin oder Boa anaconda Längen von zehn bis zwölf Meter und Diese ungeheure Schlange, die einen großen Ochsen verdarüber. schlingen kann, nachdem sie ihn in ihren gigantischen Ringen erstickt hat, lebt auf bem Grunde der Fluffe und der Geen. Indem fie den Schwanz in eine feste Burgel schlingt ober sich an einem Fels ftust, fturgt fie sich auf die Tiere, die zur Tranke kommen. Diese Schlange halt sich mit den anderen Sufurins in Berbindung durch ein dumpfes Brüllen. Frot lernte diefes Brüllen durch die Anmoreindianer, die ihn begleiteten. fennen; um fich vor der schrecklichen Boa ju schützen, ahmten fie, bevor fie einen Fluß schwimmend überschritten, ihren Schrei nach, indem fie in einer bestimmten Urt ein breites Blatt auf das Waffer des Fluffes Benn Sufurins in der Nahe waren, jo antworteten fie fofort, und die Indianer waren jo unterrichtet, daß fie an diesem Ort den Fluß nicht überschreiten durften. In einigen Teilen der Wälder. die Frot erforscht hat, im Suben von Babia, beobachtete er eine Art grauer Eidechsen von 20 bis 30 Centimeter Länge und der Dicke von etwa zwei Fingern, mit einem großen, flachen und vierectigen Ropf, die sich von Insekten nährt und gewöhnlich auf "gravatas" (Bromeliaceen) wohnt. Diese Eidechse singt Tag und Racht, sie ist sicher der uner= mudlichste Runftler in den Baldern Brafiliens. Ihr Gefang fest fich aus einer Reihe fleiner Schreie gusammen, die mit einer fehr tiefen Note enden. Frot glaubt fie nicht beffer vergleichen zu konnen, als indem er an das Lachen einer jungen Frau erinnert. Zuerst glaubte er, daß die eigenartigen Schreie von einem Bogel herrührten, und er forderte feine Indianer auf, einen folden zu toten, die ihm aber gu seiner großen lleberraschung eine Gidechse brachten. Da er glaubte, daß fie fich einen Spaß mit ihm erlauben wollten, versuchte er den Bogel bei Gelegenheit zu fangen. Jedesmal, wenn er das charafteristische Lachen hörte, eilte er in die betreffende Richtung, aber er fab niemals einen Bogel davonfliegen. Endlich hatte er eines Tages, als er unter seinem Belte ruhte, vor fich einen großen Baumftumpf, auf dem eine mächtige "Gravata "Burzel gefaßt hatte; da bemerkte er den Kobf einer Eidechse, die fich auf dem Rande eines der Blätter ichaukelte. Plöglich fah er den Ropf der Eidechse sich heben und sich fenten, und zwar in einer fehr schnellen Bewegung, dann ertonte daber das wohlbekannte

"Hahahaha" wie ein ironischer Lachausbruch. "Ich könnte," schließt Frot, "noch andere Schlangen oder Sidechsen ansühren, die singen, pseisen oder schreien, aber ich will nur von dem sprechen, was ich selbst gesehen habe."

Heber ein Erdbeben in Clicifu und über die Art, wie felbit gebildete Chinejen sich bas Zustandekommen von Erdbeben erflaren, berichtet man uns folgende Ginzelheiten: "Bor furzem wurden wir in der Nacht durch einen heftigen Stoß beinahe aus dem Bette geschleudert, und hatte fich der Stoß wiederholt, fo mare das alte Beachbotel wahrscheinlich zusammengeklappt. Dem Stoße folgte eine laute Detonation und ein einmaliges wildes Aufbraufen des Meeres. Am anderen Tage erhielt ich von einem angesehenen dinesischen Raufmann eine ergötliche Erklärung über Erdbeben: "Es giebt zwei Arten von Erdbeben, nämlich folche von oben und folche von unten. Benn ein Donner folgt, dann hat man es mit einem Erdbeben von oben gu Durch ein folches Erdbeben suchen die Donnergötter ihr Dißfallen auszudrücken. Es ift aljo als Strafe zu betrachten. Die anderen Erdbeben werden durch den chinesischen Drachen hervorgerusen, der sich unter der Oberfläche aufhält und sich durch ganz China erstreckt. Sobald der Drache seine Lage verändert, muß natürlich eine Erschütterung der auf ihm lastenden Erdoberfläche die Folge sein.' Auf meinen Gin= wurf, daß doch schließlich auch ein so großes Geschöpf wie der Drachen, wenn es wach werde und gahne, ein donnerahnliches Geräusch hervorbringen könne, wurde ich mit mitleidigem Lächeln belehrt, daß "weise Leute" schon von altersher die Urjachen der Erdbeben unwiderleglich iestaestellt bätten. Natürlich versicherte ich, daß ich die Forschungen der Beisen nicht anzweiste und zu meiner Frage nur durch meine vollftändige Drachenunkenntnis veranlagt worden fei. Daraufhin fah fich mein Lehrer zu einem längeren Bortrag über den Drachen veranlagt. Diefer chinesische Drache bewegt sich also nur — wie jeder vernünftige Drache — weil es ihm läftig ift, immer ftill zu liegen. Run kommt es aber vor, daß Leute durch ihre Unvorsichtigkeit den Schlafenden ftoren und dadurch zu einer unwilligen Bewegung veranlaffen. Diese un= willigen Bewegungen find aber heftiger als die anderen, und deshalb muß jeder Menich, der etwas von Drachologie verfteht, dafür Sorge tragen, daß der Drache nicht gestört wird. Go kam ein Chinese auf die entsetliche Idee, in Dichifu eine Mühle mit Dampfbetrieb zu er= richten. Die Mühle wurde gebaut, als aber die Dampfmaschine aufgestellt werden jollte, da wurde dem leichtsinnigen Besitzer flar gemacht, daß er sich eines schweren Berbrechens schuldig mache. Das Geräusch werde genügen, um die Drachenruhe zu stören, und wenn sich das gewaltige Tier dann unter der Erde fortbewege, so sei Tschifu verloren. Db der Müller flug genug war, dies einzusehen, oder ob er fürchtete, daß man ihm bei Durchführung seines Borsates das Haus ilber dem Kopf anzünden werde, das weiß ich nicht. Jedenfalls steht die Mühle noch heute unbenute und als deutliches Warnungszeichen für solche Leute da, die zur frevelhaften Drachenbeleidigung neigen."

Eine merkwürdige Erinnerung an den ersten infernationalen Aerstekongreßt wird von der Pariser "Gazette medicale" erneuert. Sie knüpft fich an die Berson des berühmten Begründers der allaemeinen Anatomie des menschlichen Körpers, Marie François Bichat, der im Jahre 1802 im Alter von noch nicht 31 Jahren ftarb. Während des ersten Aerztekongresses in Baris wurde der Antrag-gestellt, die Reste des Leichnams von dem in der Aushebung begriffenen Friedhofe St. Catherine in feierlichem Zuge nach dem Bere-Lachaife über= zuführen und dort zu bestatten. Selbstverftandlich wurde der Antrag einstimmig angenommen und bemgemäß das Grab geöffnet. über das Ergebnis aufgesetten Protofoll findet sich die Angabe, daß der Ropf des Leichnams fehlte. Bergebens durchsuchte man die Erde in der Tiefe und der nächsten Umgebung, der wichtigste Teil der Reste war nicht aufzufinden. Da meldete sich Öoktor Roux, ein Lieblingsschüler von Bichat, und teilte mit, daß er drei Jahre nach dem Tode scines Lehrers und Freundes deffen Kopf in seinen Besitz gebracht hatte und bereit mare, ihn jett den übrigen Resten beizufügen. Rachdem es geschehen, wurden diese in einem kostbaren, von Lorbeer bedeckten Sarge von einem Gefolge von 4000 Aerzien nach ihrer neuen Ruhestätte geleitet. Man wird erstaunt fragen, wie denn der Kopf des Verstorbenen drei Jahre darauf in den Besits jenes Doktor Rour hatte kommen können. Die Erklärung ist noch merkwürdiger als die Thatsache. Jedenfalls mußte es der Schüler als einen besonderen Ausdruck der Berehrung gegen den verstorbenen Meister betrachtet haben, wenn er feinen Kopf in anatomischer Präparierung aufbewahrte — eine Neußerung freundschaftlicher Gefinnung, die interessant genug für eine psychologische Untersuchung Es muß eine Urt von Mode in den erften Jahren des neun= zehnten Jahrhunderts in Baris gewesen sein, mit den Röpfen von Ber= ftorbenen einen besonderen Kultus zu treiben, wenigstens wird erzählt, baß der Kopf von Cuvier in dem Sarge auf eine besonders kunftvolle Art befestigt wurde, damit er nicht gestohlen würde. Uebrigens hat sich Doktor Roux damals geweigert, dem Aerztekongreß eine Aufklärung darüber zu geben, wie er in den Besit des Ropfes gelangt fei. Wert, der heutigen Tages mit Recht auf die Untersuchung des Gehirns großer Denker gelegt wird, kann mit jenem merkwürdigen Rultus kaum verglichen werden, der mehr an die barbarischen Gewohnheiten der so= genannten Ropfjäger unter den malanischen Bolfern erinnert, die sich eine Kopffammlung, zwar nicht von ihren Freunden, sondern von ihren Feinden anlegen, um ihre Wohnungen damit zu verzieren.

Bur Geschichte des Geldes. Der befannte Großsinanzier und Soziaspolitiker Lord Aveburn hielt vor kurzem in London einen interessanten Bortrag über die Vorgeschichte und Entwickelung des Geldswesens, und machte unter anderem solgende Ausstührungen: Es ist beisnahe unbegreisslich, daß die Vösser, die assurihe Tempel, Sphinze und Byramiden bauten, kein Geld besaßen. Das Bort "Geld" in der Genessa und der Septuaginta sollte eigentlich mit "Silber" übersetz sein. Das "Stück Silber" bezog sich daher auch auf das Gewicht des Silbers. Der altsübische "Sekel" bedeutete ursprünglich "Gewicht", wie heute das englische Bort "Psund". Die frühesten wirklichen Prägungen sind wahrsicheinlich die lydischen, wie Herodot berichtet. Von altenglischen Münzen

zeigt eine aus ber Zeit Heinrichs VII. zuerst das Bilbnis eines englischen Königs. Die ersten angelfächsischen Münzen waren fleine Silberund Goldstückthen, und ihre Bezeichnung, die sich noch in manchen englischen Ausdrücken erhalten bat, bedeutete "Schap". Lange Zeit war es Brauch, an Zahlungsstatt kleine Stücke von Ringen oder Urm= bändern abzubrechen, man nannte sie "Stillings", wovon heute noch das Wort Schilling stammt. Einen merkwürdigen Uebergang vom Tauschhandel zum Gebrauch des Geldes bildete die Sitte, Tuch und Messer gewissermaßen als Wertmaße zu gebrauchen. Go trugen auch die altesten chinesischen Munzeichen die Form von Meisern ober Studen Stoff, und es gab zwei hauptarten von gewiffen Gelbftuden, die "Bus", die in rober Ausführung ein Semd darstellten, und die "Taos", die die Form eines Messers hatten. Diese merkwürdigen Münzen reichen 4100 Jahre zurud und stammen aus dem Jahre 2250 vor Chrifti. Sabelformige Geldstücke maren in Perfien im Gebrauch, doch murde nach und nach die unbequeme Form verändert; die Klinge wurde fürzer gemacht, mahrend das Ende des Handgriffes, durch das man ein Loch ftieß, um es auf eine Schnur aufreihen zu können, immer größer wurde. Endlich verschwand die Klinge gang und es blieb nur bas runde Ende mit dem Loch in der Mitte. Diese Form behielten fich die Chinesen für ihr Kupjergeld, den "Cash", bis heute bei. Das Geld — so heißt es bei ihnen — hat die Bestimmung, rund um die Erde zu rollen, darum foll es felbst rund sein.

Beiratsgesuch vom Jahre 1812. Eine der ersten Spuren der jest zur Tageslitteratur gewordenen Beiratsgesuche fommt in Leipzig zum Borichein. Um 9. Mai des Jahres 1812 war in dem dort er= scheinenden "Intelligenzblatt" nachstehende Anzeige zu lefen: "Bier honette, fehr schöne 18= bis 24 jährige Madchen guter Erziehung vom Lande, wovon jedes sogleich 3000 Gulden als Heiratsaut erhalt. wünschen in einer größeren Stadt Berforgung zu finden. Sie schmeicheln sich, gute Hauswirtinnen zu werden, jeder Birtschaft gewachsen und nur wegen Abgelegenheit ihres Vaterortes von anftändigen Heiratsluftigen ungesucht zu fein, denn sie sehen mehr auf Geschicklichkeit und Recht= schaffenheit, als auf Vermögen. Um das Räbere können nicht über 40 Sahre alte und mit feinen leiblichen Gebrechen behaftete Gubjekte sich schriftlich erkundigen mit der Aufschrift: "Suchet, so werdet ihr finden". Abzugeben im Berlagskontor des "Intelligenzblattes", Peters= burgerstraße Nr. 33. Daß dabei strengstes Stillschweigen beobachtet werden wird, versteht sich von jelbsten." - Auf diese Anzeige und Auf= forderung jum beiligen Cheftand liefen über zwanzig Schreiben ein, darunter Briefe, in welchen die Heiratsluftigen zehnmal forgfältiger und genauer beschrieben maren, als die Spisbuben in den Steckbriefen. Eine der heiratsluftigen Damen erschien persönlich im Intelligenzkontor, um die eingegangenen Schreiben in Empfang zu nehmen. Db die vier Engel unter die Haube gekommen sind, wird nicht erwähnt.

Der preufische Pfiff. Friedrich der Große war ein Herrscher, der seine Augen und Ohren überall hatte und jeine Nase in mancherlei Dinge steckte. Des öfteren hüllte er sich in einen alten Soldatenmantel und ging dann in die Wirtshäuser, um hier das Treiben seiner Soldaten zu beobachten. So traf er auch einnul einen Soldaten an, der weidelich zechte und ihn zum Mittrinken aufsorderte. Nach einigem Sträuben willigte der alte Frip endlich ein und frug ihn zugleich, wo er denn das Geld zu solcher Zeche hernähme, denn der Sold reiche doch dazu nicht hin?

"Ja," meinte der Soldat, "das ist eben der preußische Pfiss!" "Bas ist das, der preußische Psiss?" entgegnete der König.

"Das tann ich bir nicht fagen," erwiderte der Solbat, "du konntest mich verraten."

Diese Untwort machte den alten Frip gewaltig neugierig und er brang in dem Soldaten, bis dieser ihm das Geheinmis bekannte.

"So höre denn," begann er, "ich verkause alles, was zu verkausenist, es ist ja jett Frieden — was brauche ich z. B. eine stählerne Säbelklinge, die ist verkaust, siehst du?" und damit zog er den Griff seines Säbels heraus und zeigte dem Könige eine hölzerne Klinge. Dieser that besriedigt und ging weiter. Er hatte sich aber den Soldaten wohl gemerkt, und nach einiger Zeit kam der Besehl, das und das Regiment solle vor dem Könige zur Parade antreten. Der König ersichent, reitet einige Mase auf und ab, und als er den bewußten Kameraden herausgesunden hat, besiehst er ihm und seinem Rebensmann, vorzutreten. Darauf sagte er zu dem Kameraden mit dem preußischen Pfiff: "Ziehe deinen Säbel und haue deinem Rebenmanne den Kopf ab!"

Der Soldat erschrickt, saßt sich aber schnell und erwidert: "Ach, Majestät, warum sollte ich das wohl thun? Mein Kamerad Reben=

mann hat mir ja nichts zu Leide gethan!"

"Zieh"," ruft der König, "sonst soll dir dein Nebenmann den Ropf

abschlagen!"

Da bleibt dem Manne mit dem preußischen Pfiff nichts übrig, er legt die Hand an den Griff, blickt zum himmel und rust: "Nun denn, wenn es nicht anders sein kann, so möge mich Gott vor Mord behüten und geben, daß meine Klinge Holz wird!"

Und fiehe da, wie er ben Gabel herausgezogen hat, ift die Klinge

von Holz.

Der alte Fritz aber lachte herzlich und sagte: "Ich merke, du ver-

ftehft wirklich den preußischen Pfiff!"

Der englische Satyriker Ivnathan Swift hielt sich als Inhaber einer ansehnlichen kirchlichen Pfründe in herkömmlicher Beise einen Vikar, der sür ihn predigte, war aber verpflichtet, einmal im Jahre und zwar an demjenigen Sonntage, an welchem sür die Armen das Sprechgeld kollektiert wurde, in persona das Wort Gottes zu versfündigen. Er betrat die Kanzel, las die Textworte der Schrift, Sprüche Salomonis 19, 17 vor: "Wer sich des Armen erbarmt, der leihet dem Herrn" und sügte solgende Worte hinzu: "Liebe Leute, wenn Euch diese Würgschaft genügt, so gebt ruhig Euer Geld her." — Sprach's und verließ die Kanzel. Eine kürzer Predigt ist wohl von keinem Geisstlichen weder vorher noch später gehalten worden.

Allerlei. 2171

Verfügung wider das Worden unläuldiger Kinder. Im achtzehnten Jahrhundert tam es in Schleswig-Solftein nicht felten vor, daß unschuldige Kinder, zuweilen auch erwachsene Menschen ermordet wurden, blok in der Absicht, sich dadurch das Leben zu ver= Der König Christian VII. von Dänemark fah sich daher ver= wirken. anlaßt, am 21. Dezember 1768 eine hierauf bezügliche Berfügung zu In derfelben heißt es: "Nachdem wir, bei Belegenheit ber vielen Mordthaten, die feit einiger Zeit gemeiniglich an unschuldigen Kindern vorfählich verübt worden, mißfällig bemerkt haben, wie auch die hartesten Lebensstrafen solchen Mordthaten, die nicht aus Groll, Keindschaft, Gewinnsucht oder andern dergleichen Ursachen, noch aus Jähzorn oder irgend einem andern plöglichen Affeste, sondern aus Migmut und daher entstehendem Ueberdruß des Lebens, auch wohl aus einer Art von fanatischem Bahne begangen werden, Ginhalt zu thun, nicht hinreichen, setzen und verordnen wir hiermit folgendes:

1. Soll der Berbrecher zur Staupe geschlagen und an der Stirn gebrandmarkt und nachhero, in Gisen geschmiedet, auf Lebenszeit eingesperret, und nicht allein zu der strengsten und härtesten, sondern auch zu der schimpflichsten und verächtlichsten Arbeit angehalten werden.

2. Sollen dergleichen Berbrecher zu desto größerem Eindruck bei denen, die etwa auf gleiche geraten könnten, alle Jahr einmal an einem Markttage aus dem Gesängnisse oder Zuchthause in scheußlichem Anzuge, mit entblößtem Haupte, sliegenden Haaren und einem Strick um den Hals, mit gebundenen Händen, in Eisen geschmiedeten Füße und einem Brette vor der Brust, mit der Ausschrift "Mörder oder Mörderin an einem unschuldigen Kinde oder Menschen", auf der Schindkarre durch die Stadt nach dem gewöhnlichen Richtplage hinsgeführt, und nachdem sie daselbst eine halbe Stunde lang zur Schau gestellt worden, nach dem Gesängnisse wieder zurückgeführet werden.

3. Wenn ein solcher Misselfater mit dem Tobe abgehet, soll dessen Körper durch die Henkersknechte nach dem Richtplate des Orts gebracht und daselbst der Kopf und die rechte Hand abgehauen und der Körper aus Rad gestochten, der Kopf und die Hand auf einen

Pfahl gestedt und angenagelt werden."

Fürfiliche Grobheiten. Als Christian IV., König von Dänemark und Norwegen, Borwände zu erneutem Streit mit dem Hause Was luchte, erhielt er von dem Schwedenkönig Karl IX., obschon dieser durch einen Schlagansall im Sprechen gehindert war, nachstehenden Brief: "Bir Karl IX., König von Schweden usw., lassen Dich wissen, daß die nichtlicher und ehrlicher König gehandelt hast. Stelle Dich nach der alten Gewohnheit der Gothen wider und im freien Felde zum Kampse ein, mit zwei Deiner Kriegsleute. Wir werden Dir in ledernem Koller, ohne helm und Harnisch, bloß mit dem Degen in der Faust, begegnen. Wosern Du Dich nicht einstellst, so halten Wir Dich sir keinen ehrliebenden König, viel weniger sür einen Soldaten." Die Antwort des Dänenkönigs auf diese Schreiben lautet: "Wir lassen Dich wissen, daß tins Dein grober Brief durch einen Trompeter übersliefert worden ist. Wir merken daraus, daß die Hundstage noch nicht

vorbei sind, und daß sie mit aller Macht auf Dein Gehken wirken. Wir haben daher beschlossen, Uns nach dem alten Sprichwort zu richten: Wie man in den Wald schreit, so hallt es wieder. — Was den Zweistampf betrifft, so kommt Uns Dein Berlangen höchst lächerlich vor, weil Wir wissen, daß Du nötiger hättest, hinter dem warmen Dsen zu siehen. Weit gesunder wäre Dir ein guter Arzt, der Dein Gehirn zurechtbrächte, als ein Zweikampf mit Uns. Du solltest Dich schwen, alter Narr, einen ehrliebenden Herrn anzugreisen. Du hast wahrscheinlich solches Gewäsch von alten Weibern gesennt. Nimm Dich in Acht, daß Du nichts anderes thust, als was Du sollst." König Karl IX. war mit solchen Grobheiten voll vertraut und ließ eine ebenso plumpe Dublikeinem ersten Schreiben schreiben schreiben.

Teure Pallinnen. Katharina I., Kaiserin von Rußland, die gefährlichste Feindin Friedrichs des Großen, hinterließ dei ihrem Ableben im Jahre 1740 nicht wentger als 3000 kostbare Kleider. Sie trug in der Regel kein Kleid öster als einmal. Wie die Kaiserin eine wahre Leidenschaft für schöne Kleider hatte, so ihr Zeitgenosse Friedrich sür schöne Dosen. Die billigste kostete 2000 Thaler, viele galten 10000 Thaler und darüber. Bei des großen Königs Tode sanden sich 130 Dosen,

die ein Kapital von 1300000 Thalern repräfentierten.

Ein interestantes Buch. Am Hofe Friedrich Wilhelms III. mar es Sitte, am Beibnachtsabend allen der königlichen Familie näher Stehenden einen "Tisch" zu beden. Ginstmals mar auch ein hoch= berühmter General, der das Spiel leidenschaftlich liebte und beshalb bedeutende Schulden hatte, zur Chriftfeier geladen, und bei diefer Belegenheit fand er auf seinem Teller ein — Buch! Er schlug es auf und fand darin auf jeder Seite einen — Hundertthalerschein! Das Buch war fünfzig Seiten ftark. Schweigend ftectte es ber General in Die Tasche und war zwar in der Unterhaltung äußerst zuvorkommend, er= mahnte aber mit keinem Worte des Geschenkes. Dem Könige schien dies nicht zu gefallen. Nach einigen Tagen fragte er in seiner furzen Beise den General auf der Barade: "Nun? Buch gefallen?" — "Ein äußerst interessantes Bert, Majestät!" erwiderte der General mit ftart militärischem Gruß, "ich bin sehr neugierig — auf die Fortsetzung!" Der König entgegnete nichts. Alls der General nach Beendigung der Barade und nach aufgehobener Tafel nach Saufe tam, brachte ihm fein Diener ein Baket vom Könige. Er öffnete es, fand ein gang ebenfoldies Buch wie das erfte, mit demfelben Geldinhalt, doch auf dem Titelblatt standen, von der Hand des Königs geschrieben, die Worte: "Zweiter Teil. Schluf!"

Wenig sammeichelhaff. Der berühmte Berfasser von "Tristram Shandy", Sterne, wurde einet gefragt, ob er denn keinen originellen Charakter auf seiner Reise durch Frankreich gefunden habe, den er für seine Arbeiten hätte benuten können. "Nein," erwiderte er, "die Franzosen gleichen dem Gelde, dessen Gepräge durch vieles Reiben verwischt ist!"



#### Rätiel-Ecke.



#### Arithmoaryph.

| 7           | 1  | 4  | 8  | 6  | 9   | 1  | 10 |
|-------------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 8           | 2  | 5  | 11 | 2  | 10  | 10 | 1  |
| 12          | 2  | 13 | 13 | 1  | 20. | 2  | 13 |
| 2           | 10 | 9  | 14 | 15 | 16  | 4  | 13 |
| 2           | 17 | 16 | 4  | 12 | 3   | 11 | 1  |
| <b>.9</b> . | 1  | 11 | 1  | 12 | 4   | 1  | 8  |
| 18          | 2  | 19 | 2  | 13 | 8   | 2  | 10 |
| 17          | 8  | 14 | 18 | 3  | 5   | 13 | 9  |

Werden die Ziffern durch die richtigen Buchstaben ersett, so entstehen in den magerechten Reihen bekannte Wörker von folgender Bedeutung:

- 1. Ein Sinnbild der Bescheidenheit. 2. Eine Stadt in der Schweiz.
- 3. Line Meerenge Europas.
- 4. Ein Mineral.
- 5. Eine Subfrucht.
- 6. Ein Prophet des alten Ceftaments. 7. Ein Hafen in Mexito. 8. Ein Uriegshafen Englands.

Die für die fettgedruckten Ziffern eingesetzten Buchstaben nennen eine Stadt in der bagerischen Abeinpfalz.

#### Silbenrätsel.

berg bo e er eu gen kan läs lem li li na ne nes neu o pa pe por stadt ti ti to.

- 1. Als Land im fernen Orient kennt ihr mich,
  2. Ein edler Litter und ein Prinz war ich,
  3. Es giebt manch deutsche Stadt mit meinem Namen,
  4. Sucht als Prinzessin mich in Schillers Dramen,
  5. Ich dieg' in Portugal am Meeresstrand,
  6. Ich ieig' in Portugal am Meeresstrand,
  7. Ich die ein Dogel, stamm' aus sernem Land,
  8. Wie ich wird manche Maid und Frau genannt.

Sind die richtigen acht Wörter gefunden, so ergeben die Unfangs= und Endbuchstaben, von oben gelesen, je einen aus der griechischen Sage bekannten grauennamen.

|               |                       |   |   |   | ,                  |    |
|---------------|-----------------------|---|---|---|--------------------|----|
|               | $\lceil \cdot \rceil$ |   | , | · | 1                  |    |
| $\overline{}$ | Е                     | ٠ | ٠ | Е | •                  |    |
|               | •                     |   |   | ٠ |                    |    |
| Ŀ             | U                     | ٠ | ٠ | U | •                  | of |
|               | •                     |   |   | • |                    | f  |
| ·             | A                     | ٠ | ٠ | A | ٠                  | ľ  |
|               | ٠                     |   |   | • |                    |    |
| $oxed{\cdot}$ | О                     | ٠ | ٠ | 0 | $\overline{\cdot}$ |    |
|               | ·                     |   |   | ٠ |                    |    |

#### füllrätsel.

Die Punktfelder sind mit Buchstaben auszufüllen, so daß die zwei Reihen, von oben nach unten gelesen, die Bezeichnung für einen Zeitmesser ergeben. — Die wage= rechten Reihen bedeuten:

- 1. Etwas Rundes.
- 2. Stadt in Pommern.
- 3. Gemeinde in Ober-Bayern.
- 4. Englischer General.

#### Zahlenrätsel.

| 1—5 Durch edlen Wettstreit wird es dein.             |
|------------------------------------------------------|
| 2—5 Hern wächst's, es liebt den Sonnenschein.        |
| 3-5 Die Kälte schafft's, es blitzt und blinkt.       |
| 6-9 Es ist ein Strom im deutschen Land.              |
| 2—6 Vollbringst du's, viel Genuß dir winkt.          |
| 3, 5, 6, 7. Ein Tier, oft fühlt's des Menschen Band. |
| 8—12 Als Frucht zeigt sich's, bald weich, bald hart. |

1—12 . . . Vom vorigen besondre Urt.

#### Palindrom.

Um mich entbrennt oft heißer Streit. — Stell' die zwei letzen Zeichen mir voran Und lies von rückwärts mich sodann: Im Sturme biet' ich Sicherheit.

#### Auflösungen aus Band VIII.

Begenringe: Stamm, Malta, Utlas.

Ziffernrätsel: Um 420. Cage.

Ring=Metamorphose: Gast, Bast, Bart, hart, Hast, Cast.

Streich: und Ergänzungsaufgabe: Wiege, Orgel, Lanze, Friede, Riga, Umberg, Meister, Vater, Orden, Nordlicht, Emma, Schweden, China, Hafer, Erbe, Newton, Bauer, Huge, Ceder, Hammer.



r i m a Gelegenheitsgeschenke Dützliche Goldene

icilianische Kothweine vorzügl. Qualität, besser als Bordeaux, verzollt ab Df non Itta-70 Pf. per Liter. Konstanz zu

1 Postkistchen mit 2 ganzen Flaschen franco gegen Einsend. v. Mk. 2.50. 1 Probekiste — 10 ganze Flaschen ab hier Mk. 10.—.

Griechische

1 Probekiste = 10 Flaschen in 10 auserles. Sorten, incl. Verpackung M. 15.

Samos-Süss-Weine

vorzügl. Kranken- und Dessertweine verzollt ab Konstanz zu 1 M. per Liter. 1 Postkistchen m. 2 Flasch. fr. 2.80 M. Garantie f. Naturreinheit. Preisliste frco.

Ziegler & Gross.

Konstanz 56, Baden, und Kreuzlingen, Schweiz.

neueste hand . Flaschen - Verkapselmaschine "Monopol" D. R. G. M. Un-übertroffenes System. Zum eleganten zweifaltigen Anlegen von Kapseln bis zu 50 mm Länge franco gegen Einsendung v. M. 12.50 oder gegen Nachn. v. 12.75. Ziegler & Gross, Konstanz 56.



Hervorragendster Roman der Gegenwart.

## erenice.

Historischer Roman von Heinrich Vollrat Schumacher.

Stimmen der Presse:

Kölnische Zeitung: . . . Durch Biegsamkeit und Wärme des sprachlichen Ausdruckes weiss er den Leser fortzureissen, ja geradezu zu berauschen.

Hamburger Correspondent: . . . Das Liebesidyll gehört zu den gewaltigsten Stellen des ganzen Romans. Ein blosser Professor könnte das nicht, und darin steht Schumacher über dem berühmten Ebers.

Preis in modernem Geschenkband Mk. 7 .-

Für Abonnenten der "Illustrierten haus-Bibliothek" zum Vorzugspreise

von nur Mk. 4.50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung.

Berlin N 4, Chausseestr. 39. Uobach & Co. Leipzig-R., Breitkopfstr. 9.



für 25 Pf. überall zu haben

direkt 4 Tuben franko, gegen Einsendung von 1 Mark. Friedenau-Berlin. Otto Ring & Co.

# **Dagerkeit**

Schöne, volle Körperformen durch unfer orientalifches Kraftpulver, preisgefront golbene Medaille Baris 1900, Spgiene-Ausstellung; in 6—8 Wochen icon bis 30 Pf. gunahme garantiert. Streng reell — fein Schwindel. Biele Dantidreiben. Preis: Karton 2 Mt. Kostanweisung oder Nachnahme mit Gebrauchsanweisung.

Rygienisches Institut

D. Frang Steiner & Co., Berlin H, Königgrätzer Strasse 60.

#### für frauen und Mädchen

von grösstem

Leitfaden der Hausbaltungslehre

in frage

# und Antwort. Gegen Einsendung von 40 Pfg.

vom Verlage: W. Vobach & Co., Leipzig.

Backpulver. Vanillin-Zucker, Pudding-Pulver Dr. Oetker's

Millionenfach bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis von

Dr. A. Oetker Bielefeld.



# Bester Zusatz zur Milch. von tausenden Aerzten empfohlen.

"Victoria" feinster Naturbutter-Zwieback der Welt. Fürsten und Könnive führen ihn nauf ihrer Kaffee-

back der Welt. Färsten und Könive führen ihn auf ihrer Kaffeetafel. Grosser, elegant lackierter Blechkasten mit 260 St. 4 M. franko ohne alle

weiteren Unkosten. Harry Trüller Celle 93.

Grösst.Zwiebackfabrik Europas. 12 mal präm.

Backe & Esklony's

#### Caunus-Seife

Stück 50 Pf. \* Stück 50 Pf erhält die Haut jugendfrisch und schön. Zu beziehen durch alle besseren Partümerien, Drogerien u. Apotheken oder direkt durch

Backe & Esklony, Wiesbaden. Vers. v. 6 Stek. an portofr. f. 2.50 Mk.

### 52 Sonntagsgedanken

von Margarete von Hochfeld.

250 Seiten 8° in feinster, würdigster Husstattung. Preis: elegant gebunden mit Goldschnitt Mk. 4.—.

Es giebt wohl kaum ein zu Geschenken geeigneteres Werk, als diese gesammelten Sonntagsgedanken. ઋ

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wo eine folche nicht am Orte ist, sende man die Bestellung an den Verlag

Berlin N 4, Chaulieelir. 39. W. Vobach & Co., Leipzig-R., Breitkopfifr. 9.





WILSON ANNEX